## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

### (Nro. 112.)

21. Września 1844.

#### Dostrzeżenia moteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>missiąc | Gzas                   | Barometr sprowa-<br>dxony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. |                      | Fermo<br>metr<br>Reaso | dinij                     |        | Ombro-<br>metrmia,<br>paryzk. | Wiatr  |                   | Stan atmosfery |                                                                   |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 18. Września     | W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27,247<br>27,238<br>27,243                                             | 28                   | 0 0<br>1 10<br>1 11    | + 9,3<br>+ 16,2<br>+ 10,0 | \$6,02 | 94,33<br>79,87<br>94,16       | 0,000  | Połud.W.          | -              | ingla.<br>chmurno 3.<br>pogodny.                                  |
| 19 ]             | W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27,215<br>27,227<br>27,207                                             | 27 1<br>27 1<br>27 1 |                        | → 9,4<br>→11,6<br>→11,5   | 5,02   | 91,42<br>94,90<br>190,73      | 0, 439 | Wschod.<br>Połud. |                | chm. 2. przed g. 1. grzmoty. chm. 4. grzm. deszcz. 2. błyskawice. |

Średni stan wilgoci daia 18. Września: 89,45 daia 19. Września: 92,35 pCt. Temperatura powietrza / najwicksza 18. Września (+ 8°3)  $\begin{pmatrix} + 8^{04} \\ + 17.6 \end{pmatrix}$  rectius:  $\begin{pmatrix} + 17.7 + 17.6 \\ + 8.3 + 8.4 \end{pmatrix}$ 19. Września 🕶 przeciągu 24. godzin 🕻 najmuiejsza + 17.7 + 8,3 + 8,4

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 17. Września: Hrabia Grzymała Wiucenty, z Polski. - Hrabia Zabielski Ludwik, z Da-Hrabia Poletyło Seweryn i Łączyński Hippolit, z Białej. - Baron Barco, c. k. Pułkownik, i Tarnawiecki, c. k. Podporucznik, z Zółkwi. — Bogdanowicz, c. k. Radzca krym., z Przemywołek. — Schupp, c. k. Radzca kam., z Brodów. — Maniawski Jau, z Przemysla. — Bochdan Jan, z Zadwórza. — Büttner Edward, z Jędrzejówki. — Orłowski Oktaw, z Buczacza. — Sahatowski Ignacy, z Uniatycz. — Tyszkówski Wincenty, z Truskawca. — Brześciański Józef, z Sambora. — Chlebowski Rafar i Boznański Felix, z Podgórza. — Szumlański Ignacy, z Olomuńca. — Polanowski Alexander, z Moszkowa. — Witting, c. k. Kapitan-Audzier. z Tarnawie. Audytor, z Tarnowa.

Dnia 18. Września: Huryłowicz, c. h. Radzca krym., z Truskawca. – Płoński Kasper, z Podwilk. – Trzecieski Stanisław, z Miejsca. – Malczewski Stanisław, z Złoczowa. – Szczepański Michał, z Biłki. — Gałęzowski Teofil i Deszert Eugenijusz, ze Stryja. — Uznański Alexander, z Wołowego. — Pozakowski Hieronim, z Sanoka. — Kraińscy Eugenijusz i Edward, i Gumowski Wiktor, z Przemyśla. — Bogucki Gracyjan, z Zagórza. — Lewicki Wincenty, z Koniuszek. — Turkułł Tadeusz i Berge, c. k. Porucznik, E Tarnopola.

Wyjechali ze Lwewa.

Deta 17. Września: Hrabia Łoś Stanisław, do Narola, — Baron Barco, c. k. Polkownik, i Passakse Liberat, do Zółkwi. - Bogdanowicz, c. k. Radzca krym., do Przemywołek. - Łączyński Felix,

do Gródka. — Radziejowski Klemens, do Kłodzieńka. — Niementowski Jedrzej, do Stryja. — Tarnowiecki, c. k. Podporucznik, do Brodów. — Witner, c. k. Podporucznik, do Drohowyża.

Duia 13. Września: Hrabia Czacki Alexander, do Podgórza. — Bochéński, c. k. Starosta Cyrk. i Radzca gub., do Sącza. — Cywiński Franciszek, do Złoczowa. — Medyński Józef i Krzandalski, c. k. Podporucznik, do Stanisławowa.

Sradnia cena.

64 112

#### pCta. w M. H. Obligacyja długu Stanu 110 5|8 detto 1100 112 Obligacyje wylosowane, obligacyje Remery nadwornej pożyczki przy-(6 (5 muszonej w Krainie i sharbowe Sta-(4 1/2 ) nów Tyrolskich . . . . . . 1100 (31)2) -Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1834 za 500 ZR. - - - - -756 718 Požyczka do wygrauia przez losy zr. 1839. za 250 ZłR. . . . 330 22 50 ZłR. . . . 66 (Sharb.) (Domest.) (M. H.) (M. R.)

Obligacy ie Stanow Austryjac- (3

nich powyżej inilej Anizy, (2 1/2 ) Czech, Morawii, Szlązka i (2 1/4 )

Duia 13. Wrześuia.

151

#### Styryi, Krainy, Karniolii i (2 Gorycyi . . . . . . (1314) Listy rastowne galicyjskie, sa 100 ZłR. Duia 14. Wizesnia. Srednia cena. pCtu. w M. H. Obligacyje długu stanu (5 )110 5i8 detto 100 112 detto (2112) 60 318 Posyczka do wygrania przez losy z r. 1834 za 500 ZłR. . . . . . . 756 9116 Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 za 250 ZR. 331 114

a k i.

za 50 ZR. 66 114 ) 55 Obligacyje wiedeńskie bankowe. (3 Obligacy je powszechnéj i węgierskiéj Hawery nadwornej, dawniejszego (21/2) -(21/4) długu Lombardzkiego, tudzież we

Florencyi i Genui zaciągnionej po-(2

| 19.                              | (   | Skarb.) | (Domest.) |
|----------------------------------|-----|---------|-----------|
|                                  |     | (M. H.) | (M. H.)   |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3  |     | )       |           |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2   | 1/2 | ) 64    | . —       |
| Czech, Morawii, Szlazka i (2     | 14  | 1 -     | -         |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2   | •   | ) -     | -         |
| Gorycyi (1                       |     | ) -     | -         |
| Listy zastawne galicyjskie za 10 | 0 2 | M       | -         |

Rurs wexlowy w M. H. z daia 14. Września.

133 1/4 w. Q mie. Amsterdam, za 100 talar. Hur. tal. Augsburg, za 100 ZR. Hur.; ZR. 97 112 g. Uso. Frankfurt a.M. za100ZR.20fl. stopyZR. 97 3 mie. Genna, za 300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 5/8 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; Hur. Tal. 142 1/2 2 mie. 2 mie. Livorno, za 300 Lira Toscany ZR. 96 114 W. Londyn, za funt szterlingów ZK. 9-39 112 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 98 518 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 113 1/2 W. 2 mie. Paryz, za 300 franków ZR. 113 314 W. 2 mie.

| Kurs lwowski                                                             |    |        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| w monecie konwencyjonalnéj.                                              |    |        |  |  |  |  |  |  |
| Dnia 20. Września.                                                       |    | kr.    |  |  |  |  |  |  |
| Dakat holenderski                                                        | 4  | 33 1/2 |  |  |  |  |  |  |
| Duhat cesarski                                                           | 4  |        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |    | 33 1 2 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | 1  |        |  |  |  |  |  |  |
| Listy zastawne gali-<br>cyjskie (bez kuponu) (za 100 zr.) žądają<br>dają | 98 | 45     |  |  |  |  |  |  |

Spis osób wo Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 11. do 14. Września 1814.

Chrześcijanie:

Ludwik Pieszko, syn sluzącego, 1 r. m., na gangrenę wnętrzności.

Urszala Hawalec, wdowa po wyrobniku, 97 lat m.,

przez starość.

Teodora Dombroska, córka dzierzawcy młynów, 2 lat m., - i Edward Semler, syn malarza, 13 dni m., na konwulsyje.

Wawrzyniec Cieślewicz, syn kamieniarza, 2 l. m., na konsamcyję.

Jan Bartek, 3 mies. m., na koklusz.

Ferdynand Rozłowski, syn stróża więźniów, 6 l. m., na puchlinę wodną w mózgownicy.

Jan Riel, syn mularza, 9 mies. m., na bicgunkę. Kazimiérz Łoziński, syn wyrobnika, 28 lat maj., na puchlinę wodną.

Józefa Szyjkowska, córka dyjurnisty, 10 mies. m., na konsumcyję.

Maryja Olszewska, 1 mics. m., na konwul.

Autonius Sokalska, córka stolarczyka, 14 tyg. m., na biegunkę.

Katarzyna Łach, córka wieśniaka, 18 l. m , na tyfus. Karolina Demkow, sierota, 6 l. maj., na kons. Antoni Karpiaski, sierota, 6 lat maj., na puchline w.

Iwan Piwanow, parobek, 25 lat majacy, na raka w twatzv.

Anna Tarassowa, uboga, 31 l. maj., na lauchoty pl. ZrdEi:

Hersch Stern recte Braun, 7 mies. m. - i Schia Aron Leber, dziécię farbiarza. 9 mies. m., na koblusz. Abraham Stolz, dziecię czapnika, i 1/4 lat maj., na

konsumcyje. Schia Meth, dziecię haudłującego żelazem, 8 dui ma

na konwuls.

Chane Schläfer, córka nauczyciela dzieci, 13 dni m., na kouwuls.

Mayer Mindes, dziecię handlującego mąką, 2 lat m., na angine.

#### Doniesienia urzędowe.

(2971)dift. Mro. 3299. Vom f. f. Suczawer Districts-Gerichte, wird hiemit fund gemacht; es werde jur Befriedigung ber dem Jakob Gewölb aus dem gerichtlichen Vergleiche vom 5ten May 1841 Bahl 1454 zustehenden Ferderung pr. 430 fl. C. M., in Ubficht der executiven Feilbiethung des dem Schuldner Hersch Stamper aus dem Vertrage vom 28ten Februar 1839 auf die allhier gelegene Realitat des Theodor Schandru sub Nro. top. 323, namentlich auf das, auf dem Topfermartte vom harten Materiale erbaute Baus, bestehend aus 4 Wohnzimmern, 3 Kuchen, einem Weinkeller, einem über demfelben befindlichen Wohnzimmer, und dem baju geborigen Saus-Grunde - juftebenden , im Paffinftande der gebachten Realitat intabulirten, und schon im Woraus bezahlten Miethrechtes für die Beit von 7ten November 1844 bis babin 1849 ein 5ter Elgitationstermin ouf den 15ten Oktober 1844 Vermittags 10 Uhr, unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatungswerth der jabrlichen Miethe mit 96 fl. C. M., daber fur die 5 Miethjahre, der dafür entfallende Gesammtbetrag mit 480 ff.

C. M. angenommen.

2) Mird Diefes Diethrecht ben Diefein Sten Lizitations-Termine um jeden Preis auch unter

der Schähung veräußert werden,

3) Jeder Kauflustige bat ein 5/100 Vadium in dem Betrage pr. 24 fl. C. M. ju handen bee Lizitations-Commission baar zu erlegen, welches bem Ersteher in die 2te Rate eingerechnet, ben übrigen Lizitanten aber gleich nach der Lizitation

rudgestellt werden wird.

4) Der Ersteher hat die Halfte des Meisthothes ohne Einrechnung bes Badiums binnen 30 Tagen, nach Erhalt der Werftandigung ber beflattigten Ligitation, und die andere Halfte mit Ginrechnung bes Babiums in einem halben Jabre darauf dem Erekutionsführer Jakob Gowölb nach Maaß feiner Forderung zu bezahlen, und sich vor diesem Gerichte auszuweisen, den allenfalligen Rest aver ad Depositum dieses Gerichtes zu erlegen.

5) Werden dem Ersteher die erstandenen Mieth-Stude am 7. November 1844 jedoch nur, wenn die erste Rate getilgt sepn wird, übergeben werden, von welchem Tage angefangen der Ersteher bie, die befagte Realitat betreffenden Steuern

und Gaben dem Miethvertrage vom 28ten Festruar 1839 gemäß aus Eigenem zu bezahlen has ben wird.

6) Sollte der Raufpreis ben dessen Falligkeit nicht erlegt werden, alsdann wurde das Miethrecht auf Gefahr und Kosten des Meistbiethenben in einem einzigen Termire ohne Ruckscht auf die Schähung religitirt werden.

7) Sobald der ganze Kaufpreis erlegt fepn wird, so wird dem Meistbiethenden das Eigensthumsbekret ausgefertiget, und dessen Rechte auf

feine Koften verbuchert werden. Suczawa den 31ten August 1841.

(2962) Ediftal-Borladung. (3)
Mro. 852. Bom Stadt-Magistrate Ropezve

Mro. 852. Bom Stadt-Magistrate Ropczyco Tarnower Kreises, werden nachstehende unbesugt abwesende militärpstichtige Individuen, als: Johann Machnica aus Srednie Con. Nro. 134 und Joseph Jasisiski aus Pietrzejowa CN. 100, hies mit aufgeserdert, in ihre Heimath binnen sechs Wochen zurückzukehren, widrigens dieselben als Mekrutirungsstuchtlinge vehandelt senn wurden.

Ropczyce am 5ten Geptember 1844.

(2970) Edictum. (3)

Nro. 9942. Caesareo-Regium in Regnis Galiciao et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense, D. Henrico Ppi Lubomirski qua instituti haeredis Bibliothecae Ossolińskianae curatori, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Victoriam de Bronikowskie Brodzka sub praes. 18. Junii 1844 ad Nr. 6941 contra Massam jacentem olim Eugenii Brodzki puncto 6206 fl. 58 23 24 xr. M. C. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam ipsi ejus - periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz, cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam in Codice judiciario normam Portractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet cum hic C. R. Fori Nobilium die 16. Octobris 1844. hera 9. matut. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac oa legi conformiter facienda, quas defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, ct causa neglecta fuerit, damnum inde onatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Stanislacpoli die 2. Septembris 1844.

(2864) E d i c t u m. (3)

Nro. 26434. Caesares-Regium in Regnis Galiclas et Lodomeriae-Judicium Provinciale Nobi-

lium Leopoliense DD. Marcellae Worcellowa. Rosae de Com. Rrasickie Orłowska, Constantiae de Com. Krasickie Com. Brzostowska, Josephae et Olgae Com. Kalinowskie, Severinae Com. Plautin, Justinae L. B. Oechsner, Annae de Pankovitsz Głogowska, Joanni Gawroński, Pelagiae Kemorowska, Theclae Szachnowska, Stanislao Gawroński, Petro Faulo Tyrawski, Justinae de Tyrawskie Zawadzka, Josephae do Tyrawskie Weglińska, Felici Tyrawski, Adamo Tyrawski, Theclae de Kozlowskie Wiliamowska, Theclae de Tyrawskie Jauuszkiewicz et Theodorae de Tyrawskie Zawadzka, de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Stanislaum Com. Skarbek, Administratorem Massae Magdalenae Com. Dulska, contra ipsos et alios, puncto extabulationis regestri rerum mobilium, fatis olim Josephi de Olbrachcic Bielski relictarum, per Constantiam de Bekierskie Bielska consortem relictam, juramento combrobati pro re Catharinae de Bielskie Ilinska, super bonis Horožana, Horožanka, Ryczykow et Słońsko, dom. 22. pag. 293. n. 22. on. p. 290. n. 12. on. pag. 285. n. 12. on. et p. 378. n. 14. on. intabulati sub praes. 24. Augusti 1844 ad Nr. 26434 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsorum gnotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione judicialis Advocati Domini Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico Judiciario normam pertraciandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 27. Novembris 1844 hora decima matut. comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Augusti 1844.

(2862) Edictum. (3)

Nro. 25813. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Josepho et Theresiae Malerz Conjugibus de domicilio ignotis, vel eorum nesors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnae Carolinae de Com. Grabowskie L. B. a Laryss bouorum Malec proprietariae, contra Eosdem de praes. 19. Augusti 1844 Nr. 25813. puncto extabulationis de bonis Malec sexennalis orendatoreae

4 4

possessionis dom. 101. pag. 383. n. 6 on. inta-bulatae, huic Judicio lihellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem conventorum ignotam, Eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione D. Advti Duniechi qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 27. Novembris 1844. hor. 10. matut. prachixo, his reg. Nobilium Fori co certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua ease videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culçae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Augusti 1844.

Mrc. 10908. Wom Bukowiner f. f. Stadt= und Landrechte wird mittelft gegenwartigen Edikts bekannt gemacht, daß Michael Engel um Ausscheis dung seines Untheils ber Realitaten Mro. top. 292 und 316 und Formirung eines felbftffandigen Sabularkorpers einzeschritten ift. Da auf Grund. lage des Gefuches de pracs 1ten August 1844 3. 10906. die Einvernehmung der Unreiner und die Bermeffung jum Behufe ber Husscheidung unter einem verfügt wird, so wird gleichzeitig für die abwesenden Erben des Schaul Nadler, als: Mendel Nadler und Peretz Nadler ihr Bruder Jossel Nadler tunt Kurator ad hanc actum bestellt, und diefelben bievon mittelft Ebilte ju dem Ende verflandigt, daß fie fich entweber einen andern Rurator beflellen, bem Beftellten die nothigen Behelfe an die hand geben, oder personlich zu diefer Ginvernebmung ericheinen, als fonftens fie fich felbst die nachtheiligen Folgen zuzuschreiben haben merben.

Aus dem Rathe des f. k. Bukowiner Stadt und Landrechts. Czernowis den Aten August 1844.

Mro. 1058 jud. Vom Magistrate der Kreisstadt Varnow wird mittelst gegenwärtigen Ediktes Ludwig Fodorsohn dessen Musenthalt unbekannt ist, erinnert, es haben wider ihn bei diesem Gerichte die Geleute Franz Eduard und
Emilia Holler, Besiser des hier unter Mro. 80
gelegenen Hauses wegen Löschung des oh diesem
Hause zu seinen Gunsten einverleibten Miethrechtes
die Klage zub pracs. 18. April 1344 N. 1058. jud.
eingebracht, und um die richterliche Hilfe gebeten.

Das Gericht bat ju feiner Bertrettung, auf befe fen Befahr und Untoften den bierortigen 2ldrokaten famintlicher Rechte Dr. Berr Bandrowski mit Gubflituirung bes Uhvofaten J. U. D. Br. Ligoza als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ter Gerichterdnung ausgeführt und entschieden werden wird. Ludwig Federsohn wird tiffen durch öffentliches Ebift ju bem Ende verftandigt, damit er aften. falls jur rechten Zeit felbft erscheinen ober ingwis fchen dem bestimmten Wertreter feine Rechtsbebelfe jutommen laffe, ober auch feibit einen anberen Cachwalter erwähle, und Diefem Gerichte nahmhaft mache, und damit er überhaupt jene gerichtlichen Schritte nach dem Gefete einleite, die er ju feiner Bertheidigung bienfam findet, maffen er fich die aus feiner Verabsaumung entstebenden Folgen felbft beigumeffen baben wird.

Mus dem Rathe des Magistrats. Tarnow am 27ten August 1844.

(2968) Pozew edyktalny. (3)

Nro. 2119. Przeznaczeni do służby wojskowej, a bez pozwolenia Zwierzchności nliejscowej niewiadomo gdzie wyazli, jako to: Jan Jaworski z Strusiny Nr. 161, Franciszek Pisarczyk czyli Bida -» 131. Jan Goslar 52. z Zabiocia 112, Wacław Olewski 52, Jan Leniczek Wojcieh Górnik z Chyszowa 32, Franciszek Ciesla 5, Wojciech Pirug z Gumnisk Jozef Marciniec z Rzedzina Antoni Sieminski Wojciech Wronski z Woli Rzedzińskiej , 124, niniejszem powoluja sie, aby w 7 tygodbiach tutaj powrócili, i swe oddalenie sie usprawiedliwili, bo w razie przeciwnym za zbiogów przed rekrutacyją uznani będą.

Dominium Tarkow duia 26. Sierpnia 1844.

(2861) E dictum. (3)

Nro. 25376. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense de domicilio iguotae Dnae Theresiae de Szawłowskie Wizzniowska aut illa nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte haeredum olim Francisci Wiszniowski, ut pote: Mathiae Wiszniowski respective haeredum ejus de nomine et domicilio ignotorum tum etiam ignotorum de nomine et domicilio haeredum Ignatii Wiszniowski et Catharinae de Wiszniowskie Wilkoszewska etiam nunc de domicilio ignotae contra cosdem de praes. 14. Augusti 1814. ad Nrum. 25376 puncte solutionis quotarum 12 Aur. et 12 fl. c.s. c.

huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotem corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25. Novembris 1844. hora decima matutina practizo hie reg. Nobiliam Fori eo certium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fucrit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 21. Augusti 1844.

(1969) Chiftal Dorladung. (3)

Mro. 149. Lom Dominio Hryniowee, Stanislawower Kreises, wird der zum Webrstande vorgemerkte und auf den Assentplas d. J. nicht erschienene Unterthan aus dem Dorfe Hryniowes Jaus-Mro. 4 Omyter Hryniszyn aufgeserbert, binnen secht Wochen von der ersten Einschaftung in den polnischen Zeitungsblättern hieroris zu erscheinen, und seine unbesugte Udwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen ihn nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 fürsgegangen werden wurde.

Hryniowce am 28ten August 1844.

(2846) Edictum. (3)

Nro. 25380. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopoliense de domicilio ignoto D. Josepho Borzek aut illo nelors demortuo ejus haoredibus de nomine et domicilio igaotis medie praesentis Edicti netum reddit: ex parte haeredum Francisci Wiszniowski utpote Mathiae Wiszniowski respective hacredum ejus de domicilio et nomine ignotorum, tum ignotorum pariter de nomine et domicilio hacredum Ignatii Wiszniowski et Catharinae de Wiszniowskie Wilkoszewska de domicilio ignotae centra cosdem de praes. 14. Augusti 1844. ad Nrum. 25380. puncto solutionis quotae 50 fl. V. V. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judictique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur quocum juxta praescriptum pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25. Novembris 1844. hora decima matutina prafixo hic R. Fori Nobilium eo certius comparendum, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac oa legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpas imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Augusti 1844.

(2972) Aundinachung. Mro. 9955. Vom Tarnower f. f. Candrechte wird bekannt gemacht, daß in Folge Einschreitens des obstegenden Nehemias Bachstetz vom 31ten August &. 3. 3. 9955 die, ju feinen Gunften mit biergerichtlichem Beichluße vom 22ten May I. 3. 3. 3971 jur Befriedigung ber Gumme 1100 fl. R. Mt. e. s. c. auf ben 23ten Oftober und 27ten Movember 1844 ausgeschriebene exekutive Feilbletbung der im Sanoker Kreise gelegenen, dem rechtsbesiegten Brn. Emil Rylski eigenthumlich gehörigen Guter Hoczew Dziuddziow und Bachlowa, fo wie auch ber jur Einvernehmung der Gläubiger auf ben 28ten Movember 1844 bestimmten Termine hiermit abberufen — und baber hiergerichts nicht mehr vorgenommen werden wird.

Mus dem Rathe des E. E. Landrechtes.

Tarnow am 3. September 1844.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9955. Zestrony C. K. Sadu Szlacheckiego Tarnowskiego ninicjszém czyni się wiadomo, iż w skutek prosby starozakonnego Nehemiasza Bachstetz prawozwycieżcy z dnia 31. Sierpnia r. b. do Nr. 9955 rospisana na rzecz onegoż celem zaspokojenia Summy 1100 ZlR. rezolucyją tutejsza z dnia 22. Meja r. b. do Nr. 3971 licytacyja Pobr Hoczew, Dzimidziow i Bachlowa, w Cyrkule Sanockim sytuowanych, Pana Emiliana Rylskiego własnych, w terminach 23. Października i 27. Listopada 1844 przedsięwziąść sio mająca, wraz z terminem na dzień 28. Listopada 1844 celem wysluchania wierzycieli co do ulatwienia warunków trzeciego terminu licytacyi ustanowionym odwołana została, a zatém w Sądzie tutejszym już więcej przedsięwziętą nie będzie.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 3. Września 1844.

(2842) Edictum. (3)

Nro. 23724. Per Caesareo-Regium Galicise et Lodomeriae Forum Nebilium Leopolieuse Henricae Elecnorae binom. de Górskie Niemirowska vel ca demortua ejus hacredihus de nominine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad instantiam Ceslai L. B. Jaknbowski medio resoluti hujatis ddto. 12. Junii 1844. ad Nrum. 16220. editi—tabulae reg. dispositum fucrit, ut in statu pasaivo bonorum Lopuszka mala et Zuklin relate ad positionem Dom. 33. p. 195. n. 9. on. occurrentem, exponat, ac positionem hanc eo rectificet, quod loco Ludovici Jakubowski qua prolis Mariannae Jakubowska ibidem occurentis Ludovica Jakubowska nupta Górska legi debeat—porro petitae extabulationi Summae 30000 flp. sub illa positione intabulatae, denegari notet.

Cum autem hie Judicii domicilium ejusdem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Duniecki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki— ad actum informationis de mox fata resolutione tum ad tuenda ejus jura tabularia—ipsius—periculo et impendio pro Curatore constituitor, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra ci-

tata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Augusti 1844.

(9850)Edictum. Nro. 25375. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense hacredibus olim Clarac Chobrzynska, nempe: D. D. Adalberto, Vincentio et Mariannae Chobrzynskie de demicilio ignotis aut nefors illis demortuis, corum hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte hacredum olim Francisci Wiszniowski, utpoto: Mathiae Wiszniowski, respective haerodum ejus de nomino et domicillo iguotorum, tum etiam ignotorum de nomine et domicilio haeredum Ignatii Wiszniowski et Catharinae de Wiszniowskie Wilkoszewska etiam do domicilio ignotae contra cosdem do praes. 14. Augusti 1844. ad Nr. 25375. puncto solutionis quotae 10 Aur. holl. pond. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique epem imploratam esse. — Ob commorationem conventorum ignotam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione judicialis Advocati Domini Onyszkiewicz qua Curator constitutur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25 Novembris 1844, hora decima matutina praefixo hic. reg. Nobilium Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum is patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea logi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum etit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Augusti 1844.

(2967) Edictum. (3)

Nro. 2271. jud. Per Magistratum Urbis circularis Tarnoviae Bartholomaeo Amberg, Antonio Schuppler, Joanni et Marianneae Serdlickie de vita et domicilio ignotis, eorumve haeredibus itidem de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur, vi resolutionis sub hodierno ab hinc editae, intabulationem Simeonis et Agnethis Cgum Drozdowskie pro proprietariis fundi a tergo demus NC. 121. Tarnoviae siti, ad eandem domum pertinentis usque ad murum civitatensem, videlicet 22. ulnas in longitudine et 20. ulnas in latitudine sese extendentis coucessum esse, lisdemque ignotis ad actum informationis do hae intabulatione D. Adtum Szwaykowski cum substitutione D. Advocati Witski constitutum

Ex Consilio Magistratus. Tarnoviae die 20. Augusti 1344.

(2982) Anfündigung. (3)

Mro. 13911. Um 30ten September 1844 wird zur Verpachtung ber Sokaler städtischen Proptonazion in der Sokaler Magistratskanzien die Lizitazion abgehalten werden. Der Fiskalpreis von dem Brandwein sammt 3 Wirthshäusern beträgt 7337 fl. E. M. und das Vadium 10 Perzent des Fiskalpreises.

Die näheren Ligitazionsbedingnisse konnen bei bem Sokalor Magistrate und am Zage der Lizitazion bei ber Remmission eingesehen werden.

Vom f. f. Kreisamte. Zolkiew ben Sten September 1844.

(2983) Lizitazions-Ankindigung. (3)

Kreis 3. 13738. Nachstehende Gefälle der Stadt Laucut, deren Pachtzeit mit 31ten Oftober 1844. ju Ende geht, werden im öffentlichen Lizitazionswege verpachtet und die diepfällige Lizitazion wird in der Lancuter Magistrats-Kanzley abgehalten werden, und zwar:

a) für den der Stadt Lancut bewilligten Gemeindzuschlag von Bier und gebrannten geistigen Getränken für das Jahr 1845, mit dem jährlilichen Pachtschilling von 205 fl. E. M. von Bier mit 895 fl. E. M., von gebrannten geistigen Getranken zusammen 1100 fl. E. M. am 26. Sep-

tember 1844.

b) Für bas Maaß- und Waggeldergefall auf 3 Jahre mit dem jahrlichen Pachtschilling von 150 fl. C. M. am 27ten September um 9 Uhr Vormittags.

c) Für das Markt- und Standgelber - Gefäll auf drey Jahre mit dem jährlichen Pachtschilling pon 480 fl. C. M. am 27ten September um 3 Uhr

Machmittags.

Pachtlustige werden aufgefordert an den bestimmten Tagen in der Lancutor Magistratskanzlen zu erscheinen, und sich mit einem 10 pctigen Wadium zu versehen.

Nom f. f. Kreisamte. Rzeszow am 9ten September 1844.

(2981) Edictum. (3)

Nro. 631. Per Magistratum urbis comercialis Jarosław hisce consecutive ad edictum hujas ddto. 25. Maji 1844. Nro. 631. novalibus Leopolionsibus ad N. 83. 84. et 85. publicatum, notum redditur, quod in causa Martini et Rosaliae Bedzińskie copjugum contra Martinum Studzinski, de vita et domicilio ignotum, seu ejus nefors haeredes, pariter de vita, nomine et domicilio ignotos, puncto judicandi omne jus conventorum ad Summam 1800 flp. seu 450 fl. c. s. c. praescriptione esse extinctum, ejusque extabulationi ac deletioni ex lapidea sub Nr. Cons. 159. eita, nihil obstare - pro curatore ad actum parti actoreae D. Franciscus Rutkowski hujas incola cum substitutione Joannis Hannel constitutus, quodvo ad extricandam hanc causam novus terminus pro die 16. Octobris 1844. hora decima matutina sub sequellis praecedentis Edicti pracfixus sit.

Jaroslaviae die 28. Augusti 1844.

(2986) Kundmaach ung. (3)
Mro. 151001844. Wom Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg, wird bekannt gemacht, daß über Ersuchen des k. k. Lemberger Landrechts als Abhandlungs-Instanz der Eridarmaße nach dem Metropositen Anton Angiellowicz, die zud Nro. 82 214 gelegene zur besagten Eridamasse gehörige Reclität hier Gerichts in zwen Terminen am 15. Oktober und 19ten November l. J. immer um 3 uhr Nachmittag unter nachstehenden Bedingsnissen öffentlich veräußert werden wird:

1) Zum Ausrufspreis mird der Betrag von 1616 fl. 19 1j2 fr. E. M. der als Werth der gedachten Realität mittelft der ämtlichen Ubschät-

jung erhoben murde, angenommen.

2) Un Meugeld sind die Kaufusligen (mit Aud: shluß von Ifraeliten die zur Feilbleihung nicht dugelassen werden) gehalten 5/100 oder die Summe von 81 fl. 38 fr. C. Ml. zu Handen der Lizitations – Kommission baar zu erlegen, das des Bestetethers bepbehalten in den Kauspreis einges

rechnet, ben Uibrigen bingegen nach Schluß ber

Lizitation rudgestellt werben wird.

3) Der Käufer ist verpstichtet den ganzen Unboth binnen 30 Tagen von dem Tage an gerechnet als er verstandigt wird, daß die die vorliegende Feilbiethung zur Gerichtskenntniß genommen sind, zu Gunsten der Eridamaße, an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, im entgegengesehten Falle wurde auf dessen Gefahr und Kosten eine neue im einzigen Termine, auch unter dem Schähungspreis abzuhaltende Versteigerung ausgeschrieben werden.

4) Un denen obfefigesetten zwey Terminen, wird die bezogene Realitat bloß über oder um den Schähungspreis hintangegeben werden.

5) Für den Fall, als diese an denen angedeuteten zwey Terminen nicht an Mann gebracht werden sollte, wird diese in dem dritten Termine nach vorläusiger Beachtung der Vorschrift des h. 148 d. G. D. auch unter dem Schähungewerth hintangethan werden.

6) Sobald Kaufer ber Bedingnis ad 3 Genuge geleistet zu haben bargethan haben wird, wird ihm das Eigenthumsbekret ber erstandenen Realität ausgekertigt, dieszibe in physischen Besit übereintwortet die Lasten ertabulirt, und auf ben hintangelegten Kaufpreis übertragen werden.

7) hinfichtlich ber Uiberzeugung wegen Steuer und Laften, fieht Jebermann bie Ginficht ber

Tafel und ter Laften frey.

Woven alle Glaubiger mit dem Beisate in die Kenntnis gesett werden, das denen des Ausentstalts und Wohnorts undekannten, den Erben des Franz Füller namentlicht der Frau Magdalena Bischan, Franz Füller, Moritz Füller und Apolonia Füller, setner dem Leisor Birnbaum, Hersch Bram, Moses Sprecher und Simcho Hersch zur Vertretung ihrer Rechte zum Kurator Herr Dor. Bartmanski mit Substituitung des herrn Udvokaten Christiani bestellt wird.

Lemberg ben 1ten August 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 15100/1844. Magistrat wydziału sądowego kr. stołecznego miasta Lwowa wiadomo czyni, że stosownie do wezwania C. K. Sądów Szlacheckich Lwowskich masse krydalną niegdyś metropolity halickiego Antoniego Angeliowicza pertraktujących, realność pod Nr. 82 2/4 będąca, do rzeczonej krydy należąca, w tutejszym Sądzie w dwóch następujących terminach, to jeste dnia 15. Sbra i 18. Nowembra r. b zawsze o godzinie 3. z południa pod następującemi waruokami przez publiczne wywołanie sprzedaną bedzie.

1. Pierwszem wywołaniem sprzedaży — cena kwety 1616 ZR. 19 1/2 kr. m. k. mecą urzędowej detaxacyi wyprowadzena ustanawia się.

2. Hażdy chęć kapienia mający (wyjąwszy zy-

dów którzy się nie przypuszczają) obowiązenym będzie do rak kommissyi licytacyją prowadzącej tytelem wadium 61100 ceny szacunkowej; czyli kwotę 81 ZR. 38 kr. m. konw. w gotowiznie złożyć, którato kwota najwięcej ofiarującemu w cenę kupna policzoną, zaś innym spółubiegającym się po skończonej licytacyj natychmiast

zwróconą zostanie.

3. Najwięcej oliarujący obowiązany będzie cenę kupna przez się oliarowaną w dni 50. po otrzymaniu rezolucyi sądowej akt licytacyjny zatwierdzającej, na rzecz massy krydalnej s. p. metropolity Antoniego Angełłowicza do depozytu sądowego złożyć, a to tem pewniej, ile że w przeciwuym razie na koszta i niebezpieczeństwo kupiciela obowiązku swego niewypełmiającego nowa licytacyja w jednym tylko terminie przedsięwziąść się mająca rozpisaną zostanie.

4. Realność rzeczona na pierwszym i drugim terminie tylko za cene szacunkowa lub też wy-

žej owej ceny sprzedana być może; zaś

5. Gdyby taż realność w pierwszym lub drugim terminie za cenę szacunkową lub téż wyżej onej sprzedaną być nie mogla; naówczas z zachowaniem formalności prawa (). 148. kodexu sądowniczego przepisanej, na terminie trzecim nawet niżej ceny za jakąkolniek bądź cenę cliarowaną sprzedaną będzio.

6. Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna stosownie do watunku punktem trzecim określonego do sądowego depozytu złoży; w ówczas dekret własności na ową realność kupioną onemuż przez Sąd wydanym będzie, a wszelkie dlugi na realności ciążące z onejże extabulowane zostaną.

7. Celem przekonania się o ciężarach i daninach publicznych wolność każdemu zostawiona jest, tak w Tabulę jako i kassy podatkowe wejrzeć.

O czem wszyscy wierzyciele z tym dodatkiem uwizdamiają się, że z pobytu i życia niewiadomym, jako to spadkobiercom niegdyś Franciszka Füller, a mianowicie: Magdalennie Bischan, Franciszkowi Füller, Maryjannie i Apolonii Füller, tudzież Leiserowi Birnbaum, Hersz Bran, Mozcszowi Sprecher i Simche Hersz, dla zachowania tychże praw, kurator w osobie pana Adwokata Bartmańskiego z substytucyją pana Adwokata Chrystyaniego ustanowionym jest.

Lwow doia 1. Sierpnia 1844.

(2957) Rundmachung. (3) Mro. 1539. Arm Magistrate der kön. freien Stadt Drokebyez wird hiemit kund gemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des k.k. Ermberger Landrechtes vom 10. Juli 1844 B. 15696 auf Ansuchen der k.k. Kammerprokuatur Namens des Mautharars zur Befriedigung der Aeratial-Forderung pr. 1288 fl. 50 1/3 fr. W. AB. sammt

4)100 und ;war vom Theilbetrage pr. 625 fl. rom 2. Februar 1819 von einem gleichen Betrage pr. 625 fl. vem 2. Mai 1819 und von dem Betrage pr. 138 fl. 50 1 3 fr. vom 2. Unguft 1819 ju bereche nenden Binfen, der Gerichtskoften pr. 21 fl. 3 fr. C. M. dann der fruber in den Betragen von 3 fl. und 5 fl. E. M. - und gegenwartig in dem gehörig liquidirten Betrage von 11 A. C. M. juerkannten Exekuzionskosten (nach Abschlag jedoch der bereits eingebrachten Gumme pr. 373 fl. 34 1/2 fr. C. M. wie auch bes mit bem Bescheite ddto. 8. Mai 1844 3. 8540 eingeantworteten Betrages von 27 fl. 27 fr. C. M. bewilligte in zwei Terminen d. i. am 28ten Oktober 1844 und 29ten Movember 1844 in der Drohobyczer Mazistratskanzlei immer um 10 Uhr Frut abzuhaltende exekutive Feilbiethung des dem Jona Rothenberg gehörigen Untheils der in Drohobycz sub Nro. 28 liegens den Mealität, unter nachstehenden Ligitagions-Bedingungen abgehalten werden wird, als:

1) Zum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 1274 fl. 31 23 fr. C. M. angenommen.

2) Jever Kauflustige ist verbunden 180 st. C. M. als Reugeld zu Sanden der Lizitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingsbalfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion ruckgesiellt werden wird.

a) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erfte Kaufschillingshälfte binnen 1 Monate, die zweite binnen zwei Monaten vom Tage bes die Lizitozion
bestättigenden gerichtlichen Bescheides gerechnet,
gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein oder ber andere Gläubiger weigern, die Bablung vor dem gesehlichen oder betungenen Auffündigungstermine anzunehmen, fo ift der Erfleber

4) verbunden diefe Lasten nach Maaß bes angebothenen Kaufschillings ju übernehmen. — Die Aerarial-Forderung wird demfelben nicht belaffen.

5) Collte der Kausantheil in dem ersten und zweiten Feilbiethungs-Termine um den Ausrusspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der II. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Bahl 46612 das Erforderliche eingeleitet, die Tagfahrt zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Erleichterung der Lizitazions Bedingungen auf den Ichen Ianner 1845 um 10 Uhr Früh bestimmt, und derselbe im weiteren Lizitazions Termine auch unter der Schähung um seden Preis feilgebothen werden.

6) Cobald der Bestbiether den Kausschilling erlegt; oder sich ausgewirsen haben wird, das die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsderret ertheilt, und die auf bem Sausantheile haftenden Laffen er tabulirt und auf den erlegten Kauffchilling über-

tragen werben. - Gollte er bingegen

7) den gegenwartigen Ligitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach-kommen, so wird der Hausaniheil auf seine Befahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Kermine veräußert werden.

8) hinsichtlich ber auf dem Sausantheile haftenden Lasten, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Kauffustigen an das Grundbuch ge-

wiesen. — Endlich

9) Alle Spoothekar-Glaubiger, welche bis jum Tage der Feitbiethung jugemachsen seyn wurden, fo wie jene, benen der dießfällige gerichtliche Besscheid aus was immer für einer Ursche nicht zeitig genug jugestellt werden konnte, werden durch den ad actum aufgestellten Kurator Joseph Hikiewicz mit der Substituzion des Erasmus Solary versständiget.

Aus dem Rathschluße bes Magistrats der kon. Freistadt Drohobycz den 3. August 1844.

(2823) Rundinachung. (3)

Mro. 1660/1844. Vom kön. galiz. Merkantitund Wechselgerichte wird den Eheleuten Androas und Karolina Plaff hiemit kund gemacht, daß Iosoph Leib Serbor, wider dieselben um Zaklungkaustage, wegen 100 st. E. M. s. N. S. hiergerichts eingeschritten sey, und ihm solche bewilligt wurde. — Da nun ihr Wohnort unbekamt ist, so wird ihnen der Vertreter in der Person des H. Ds. Szpeimański mit Substituirung des H. Dr. kolischer zur Vertheidigung beigegeben. — Es siegt ihnen sonach ob, über ihre Rechte gehörig zu wachen, sonst werden sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen seht zuzuschreiben mussen. Eemberg am 21. März 1844.

(2990) An kund ig ung. (3)
Mrc. 12649. Von Seite des Sanoker k. k.
Kreikamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung des, der Stadt Dobromil für das Werwaltungsjahr 1845, d. i. vom 1. Movember 1844 bis Ende Oktober 1845 mit 75 prEent zu der allgemeinen Verzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getränken bewilligten Gemeindzuschlags, auf ein, und allenfalls auf drei Jahre, d. i. vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1845 oder 1847, eine Lizitazion am 3ten Oktober 1844 in der Dobromilor Magistrats Ranzlei Vormitstags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium lisci betragt 1740 fl. C. M. und bas Padium Ginhundert Siebenzig Vier (174)

ft. E. M.

Die weiteren Lizitazione Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionetage hieramte bekannt gegesten, und bei der Versteigerung auch schriftliche verstegelte Offerten angenommen werden, baber es

gestattet wird, vor ober auch während der Ligitazions-Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber :

a) das der Versteigerung ausgesette Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesette Zeit, nämlich Tag, Wonat und Jahr
gehorig bezeichnen, und die Summe in Konvenzions - Münze, welche gebothen wird, in
einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch
Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben; und es muß

b) barin ausdrudlich enthalten fenn, daß fich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelefen werden, indem Offerten, welche
nicht genau biernach verfaßt find, nicht wer-

ben berüdfichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem zehnperzentigen Babium bes Musrufspreises belegt fenn, welches
im baaren Gelde, oder in annehmbaren und
haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach
ihrem Kurfe berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß diefelbe mit dem Bor- und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charafter und Wohnorte desselben unterfertigt fenn.

Diese verflegelten Offerten werden nach abgefchloffener mundlicher Ligitagion eröffnet werden. Stellt fich der in einer diefer Offerten gemachte Unboth gunstiger bar, als ber bei ber mundlichen Berfteigerung ernielte Bestboth, so wird der Offerent fogieich als Bestbiether in das Lizitazions - Protokolf eingetragen, und biernach behandelt merden; follte eine fdriftliche Offerte benfelben Betrag ausbruden. welcher bei der mundlichen Berfteigerung als Beftboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Beft. biether der Borgug eingeranmt werden. Bofern jedoch mebrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions-Kommission durch das Los enischieden werden, welcher Offerent als Belbiether ju betrachten fep. Sanok am 5. Geptember 1844.

(2822) Edictum. (3)

Nro. 8996. Per Caesareo - Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Dno. Adalberto Ossowski ejusve nefors domortui de nomine et domicilio ignotis haeredibns, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Adolphus Chledowski declaratus haeres olim Antonii Chledowski sou Chłondowski ad Forum hocce adversus eosdem in causa puncto judicandi: quod omne jus, quod convento Adalberto Ossowski ad conductitiam bonorum Chytrowka possessionem tum persolulam anticipative Summam 2850 fip. in-

2

servichat, quodve pro re ejusdem super bonis Chytrowka lib. dom. 2. p. 177. n. 2 on. hypothecatum in tabulis conspicitur, pro amisso et extincto et qua tale pro extabulabili et delebili declarandum, per consequens etiam ex bonis Chytrowka extabulandum ac delendum sit, sub praes. 3. Augusti 1844 Nro. 8996 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia extensione.

git, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum conventorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam lisdem hic loci degentem Advocatum Dnum. Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo conventi admonentur, ut pro die 20. Novembris 1844 h. 10. m. ad excipiendum practixo hic Reg. Fori compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 14. Augusti 1844.

(9895) Edictum. (3)

Nro. 15527 1814. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Paulo Giergielowicz de domicilio ignoto notum rodditue, quod contra ipsum D. Jacobus Roberwein petitum puncto instilicandae praenotationis contractus loc. cond. ddto 1. Junii 1799 super roalitate Leopoli sub Nro. 366 4 4 dom. 14. p. 127. n. 1. on. concessae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis im-

ploravit.

Quien Jidicio ignota sit ejus commoratio, et inse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visun: est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et samptu Advocatum Dominum Rodakowski curi substitutione Dni. Advocati Lesrczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto Paulus Giergielowiez admonatur, ut opportune aut ipse in Judicio so sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quas defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipse negli-

gat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 18. Julii 1844.

(2933)E dictu m. (3) Nro. 25887. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Ferum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Antonina Morawska medio libelli huic Judicio sub praes. 11. Octobris anni 1843 exhibiti, petierit amortisationem reversalium C. R. Cassae cammeralis Leopol. (Rafta- Empfangscheine) depositionem dnarum cautionum in quotis 234 fl. 6 xr. M. C. et 223 fl. 12 xr. M. C. per olim Mathaeum Morawski conductorem bonorum mensao Archiepiscopalis Stawczany et Bartatow sub Art. jour. 1691 et 1693 mensis Aprilis 1835 contestantium e quibus cautionibus Conventui Reformatorum Premysliensium in satisfactionem quartae partis summarum contra praefatum conductorem per olim Andream Wiktor in quotis 543 fl. 57 xr. M. C. et 50 Aur. evictarum tum in satisfactionem executionis expensarum in quota 13 fl. 14 xr. M. C. correspondens quantum resolutione C. R. Fori Tarnov. ddto. 1. Julii 1842 N. 6723 attributum fuit.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii cutatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius

absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Augusti 1844.

(2926) Rundmachung. (3)

Merc. 4697/1844. Bom fon. galiz. Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß Salomon Hersch Widrich in dieser Baupts stadt eine Landlug mit Schnittmaaren unter seiner Firma erosnet babe.

Cemberg am 8. Muguft 1841.

Aund mach ung. (2)
Mro. 16144/1844. Bom Magistrate ber kön. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird biemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es sei über Unsuchen des Majer Landau und Wolf Berliner zur hereinbringung ihrer wider die Ebeleute Audreas und Marianna Makoladra ersiegten Summe pr. 600 fl. C. M. sommt 5/100 Interessen vom 12. August 2841 gerechnet, dann der zuerkannten Gerichts- und Erekuzionskesken, in die exekutive Feilbiethung der dem Andreas Makoladra gehorigigen in Lemberg zud Nro. 2642/4 gelegenen Reglität gewisliget worden, welche biergerichts

unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Bur Wornahme diefer Ligitazion wird nur ein einziger Termin auf den 15ten Oktober 1844 Machmittags 3 Uhr bestimmt.

2) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schagungswerth dieses Saufes im Betrage von

1757 fl. 23 fr. C. D. angenommen.

3) Jeder Rauflustige ist gehalten vor der Feilbiethung den 10ten Theil des Schägungswerthes,
do4 ist: 157 fl. 44 1/2 fr. C. M. zu handen der
Lizitazions - Kommission im Baaren zu erlegen,
welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling
eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion
wird zurückgestellt werden.

4) Der Bestbiether ift verpflichtet den Kaufschilling nach Abrechnung des Badiums binnen 14 Lagen nach seiner Berständigung von dem zur Gerichtswiffenschaft genommenen Lizitazionsakte ge-

tichtlich ju erlegen.

5) Sollte fich ein oder ber andere Hopothekars Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gefenlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen, so ift ber Ersteher verpflichtet diese Easten nach Das des angebothenen Kaufschillings

ju übernehmen.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigentbumsdefret ausgefolgt und der physische Bests der erstandenen Realität übergeben, und die auf dieser Realität haftenden Lasten mit Ausnahme der Grundlasten werden ertabulirt, und auf den erlegten Kausschifting übertragen werden.

7) Sollte der Ersteher den sub 4. und 5. bestimmten Bedingungen nicht nachkommen, so wird die fragliche Realität auf seine Gefahr und Koten in einem einzigen Termine auch unter ihrem

Schäßungswerthe veraußert werden.

8) Sollte diese Reglitot in dem gegenwartis gen Termine nicht über oder doch um die Schatzung an Mann gebracht werden können, so wird solche auch unter der Schäung um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

9) Hinsichtlich der auf dieser Realität haftenben Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an die stadtische Tafel und

Die Stadtkaffe gewiesen.

Von diefer Ligitation werden die dem Wohnorte nach unbekannten Speleute Basilius und Anna Romanow dann Samuel Gall so wie alle jene Gläubiger, welche spater in den Buchern erscheinen sollten, oder denen der kunftige Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, durch den Kurator & Landesadvokaten Dr. Smistowski verständigt.

Cemberg am 8. August 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 16144]1844. Magistrat król. stolecznego miasta Lwowa podaje do publicznej wiademości, iż na zaspokojenie Summy 600 ZR. M. K. c. s. c. przez Majera Landau i Wolfa Berliner przeciwko małżonkom Jędrzejowi i Maryjannie Makolondrom w drodze prawa wygranej, publiczna licytacyja realności tu we Lwowie pod Nm. 264 214 polożonej w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Do téj licytacyi jeden tylko termin na dzień 15. Października 1844 o 3. godzinie z po-

łudnia oznacza się.

2) Za cone wywołania stanowi się cena tejże realności sądowa w kwocie 1757 ZR. 23 kr. w M. K.

3) Chec kupienia mający dziesiątą część, to jest Summę 157 ZR. 44 kr. w M. K jako wadyjum przed rozpoczęciem licytacyi do rak Kommissyi licytacyjnej złożyć mają; to wadyjum najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachuje, reszcie licytującym natychmiast zwróci się.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest cenekupna po odtrąceniu wadyum w przeciągu 14dni po otrzymanej rezolucyi sądowej akt licy-

tacyi potwierdzającej sądownie złożyć.

5) Gdyby który z wierzycieli intakulowanych należytość swa przed prawnym lub umówionym terminem przyjąć nie chciał, tedy kupiciel obowiązany jest, takową w miarę ofiarowanej ceny

kupna na siebie przyjąć.

6) Jak skoro kupiciel ofiarowana cene kupna sadownie złoży, albo się wywiedzie, iż wierzyciele hypotekarni należytości swo u niego pozostawić chea, wydany mu zostanie dekret własności na kupioną realność, oddane oraz flzycznojej posiadanie, a wazystkie ciężary tabularne z wyjątkiem jedynie tych, które z gruntem połączone są, z realności wymazane i na cenekupna przeniesione zostaną.

7) Na wypadek niedotrzymania warunków pod liczbami 3. i 4. wymicajenych, realność na nowo kosztem i na niebezpieczeństwo kupici-la w jednym terminie a to nawet niżej ceny sprze-

dana zostanie.

8) Gdyby realność za cene szacunkowa, albowyżej tejże sprzedaną być nie mogla, takowa w tym terminie także peniżej taxy za jakakolwiek cene sprzedana zostanie.

 O čiężarach gruntowych, podatkach i innych daninach, które się z realności opłacają, wiadomość powziętą być może z ksiąg tabularnych.

i w Kassie miejskiej.

O téj licytacyi uwiadamiają się ninicjszem wierzyciele tabularni, których miejsce pobytu niewiadome jest, jako to: Bazyli i Auna Romanów, tudzież Samuel Gall, z tym dodatkiem,

ट्र म

iż im ku zachowaniu ich praw Kurator sądowy w osobie Wgo. Adwokata Smiałowskiego z substytucyją Wgo. Adwokata Piezklewicza ustanowionym jest.

We Lwowie dnia 8. Sierpnia 1844.

(3012) E b i f t. (2)
M.co. 115. Von Seiten der Consc. Obrigseit
Soroki werden die unbefugt Ubwesenden:
Semon Bihayluk ex Laus-Mrc. 66.
Ilko Stobodzian
Michał Futz
Peter Kwasniowski . — 401 aus

Soroki, und

(2998)

Olexa Nikolayczuk, — 15 aus Rohynia angewiesen, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Abwesenheit zu rechtsertigen. Soroki am 24ten August 1844.

Edictum.

Nro. 2468. Magistratus reg. ac Lib. Civitatis Przemysł absenti et domicilio ignoto Leoni Rozwadowski proprietario realitatis sub Nr. 47 et 48 in Suburbio Podgórze sitae, medio praesentis Edicti notum reddit: contra eundem ex parte hujatis Magistatus politici ratione rehabendae particulae fundi ex herto sub Nr. Con. 47 et 48 Suburbit Podgórzo sito, ad dilatandam viam publicam necessariae, sub praes. 13. Septembris a. c. ad N. 2468. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero dicti propriquarii ignotam, periculo et impendio ejusdem Daus Francisous Sieghard hae in causa qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciacio normain pertractandum est. Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino pro die 28. Septemb. 1844 h. 10. mat. hie Judicii comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eli-

gendum et Judicio nominandum, ac ca legi

conformiter facienda, quae defensioni causao

proficua esse videntur; ni fignt, et causa neg-

lecta fuerit, damnum inde enatum propriac

Ex Consilio Reg. Magistratus. Premisliae die 14. Septembris 1844.

culpae imputandum crit.

(3005) E d i c t u m. (2)
Nro. 391. Per Magistratum Regiae Civitatis
Rutty, Bogdano Bogdanowicz et Mariannae do
Bogdanowicze Kasprowicz aut eorum successoribus de domicilio ignotis praesentibus notum
redditnr, quod pater eorum Gregorius Bogdanowicz in Rutty ab intestato fatis cosserit dio
22. Januarii 1843 hacreditatemque deroliquerit; iidem itaquo adcitanur, quatenus intra

1 annum et 6 septimanas hic Judicii compareant, declarationemque pro haerede eo cartius exhibeant, quia secus pertractatio haee cum declaratis sese haeredibus ex lege absolveretur. Rutty die 22. Maii 1844.

(3004) E d y k t. (2)
Nro. 634. Ze strony Państwa Synowudzka,
Cyrkułu Stryjskiego Xawery Chmielowski z Synowudzka niżnego Nro. 109 i Nikoła Kuzanów
z Stynawy wyżnej Nro. 75, którzy się w r. b. do
Assentorunku nie stawili, i nio wiedziec, gdzie
się znajdują, wzywa się, aby do 6ciu tygodni
wracali i swoje oddalenie usprawiedliwili, inaczej jako zbiegi przed Rekrutacyją uważani
traktowani beda.

Dominijum Synowudzko dnia 14. Września

1844

(2999) Ankundigung. (2)
Mro. 13242. Am 9ten Oktober l. J. werden in der hierortigen Kreisamtskanzley die Gutsantheile der Gebruder Nicolai, Illie und Juon Wlaiko von Horoschoutz mit allen Einkunften auf Gefahr und Kosten des Kontraktsbruchigen Pachters hierortigen Burgers Demitor Grigorowicz auf 6 nacheinander folgende Jahre licitando

verpachtet werden. Der Fiefalpreis besteht in 137 fl., wovon das 10]10otige Badium vor Beginn d'r Steigerung an den Ligitations - Kommissar im Baaren erlegt

merden muß.

Die übrigen Bedingnife werden am Tage der Ligitation ben Pachtlustigen befannt gemacht werden.

Czernowitz ben 5ten September 1844.

(2994) Ediftal-Vorladung. (2) Von Seite bes Dominiums Dorewlany Zi

Von Seite bes Dominiums Dorewlany Zloczower Kreifes, wird der sub Haus- Aro. 66 konftribirte, unbefugt abwesende militatpflichtige Danito Busel zur Heimkehr binnen 6 Wochen angewiesen, ansonst gegen ihn nach dem Besetze bas Umt gehandelt werden wird.

Derewlany am 10ten Geptember 1844.

(5010) E d i f t. (2)

Mro. 1075. Bom Magistrate ber Stadt Audrychau wird der militärpstichtige Jude Jakob Schnitzer hiemit aufgefordert, binnen sich Woschen hieramts zu erscheinen, und sich uber seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen; widtigensfalls er als Mekrutirungsstüchtling wurde behandelt werden.

Mag. Andrychau am 12. Ceptember 1844.

(3013) Borladung. (2) Mro. 260. Von Seiten des Dominiums Hornicz wird der illegal abwesende militärpflichtige Olexa Hryhorczuk Haus-Nro. 72 mit dem Besteuten vorgeladen, binnen 6 Wochen vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung beym Dominio liornicz zu erscheinen und seine Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigenfalls man gegen denselben nach den bestehenden Vorschriften verfahren wurde. Ilornicz ben 12. September 1844.

(3025) Rundmachung. (4)

Mro. 51211. Bur Besehung der bei dem Mas giftrate in Kamionka strumitowa Zloczower Kreisses erledigten Stelle eines prasidirenden Sondikus, womit der Gehalt von Fünfhundert Gulden C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben.

Bittwerber haben bis Ende Oftober 1844 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Zloczower k. Kreisamte und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst res k. kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, ben Geburtsert, Stand und

bie Religion ,

b) über die gurudgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfabigfeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen fache,

c) uber die Renntniß der beutschen, lateinischen

und polnifchen Gprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, Die Fabigkeiten, Berwendung, und die bisberige Dienftleiftung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des l'amionkaer Magiftrats verwandt oder verschmagert feien-

Vom f. f. galig. Landesgubernium. Cemberg ben 8. September 1844.

(3024) Anfundigung. (1)

Nrs. 16138. Von Sette des Bukewiner k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung des Gefälles der Markts und Standsgelder auf die Zeit vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1848 eine Lizitazion am 3ten Oktober 1844, die 2te am 10ten und die 3te am 17ten Oktober in der Serulhor Stadt-GemeindsGerichts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden mird.

Dos Prantium fisci beträgt 231 fl. 1 fr. und

bas Nodium 23 fl. 6 fr. T. M.

Die weiteren Ligitazions - Bedingniffe werben am gedachten Ligitazionstage hierants bekannt gegeben, und bei der Betfleigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden; daher es gestattet wird, vor oder auch mährend der Lizitazions-Berhandlung foriftliche versiegelte Offerten der Ligistagions-Rommission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber :

a) das der Berfleigerung ausgesette Objekt, für welches der Anboth gemacht wird, mit Binweisung auf die zur Berfleigerung desselben festgesette Beit, namlich: Zag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conv. Munge,
welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich
mit Biffern und durch Worte auszudrudenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) barin ausdrudlich enthalten fenn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions - Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protofolle vorkommen, und vor dem Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach versaßt sind, nicht werden

berucklichtiget merden;

c) die Offerte muß mit bem soperzentigen Babium bes Zusrufspreises belegt sepn, welches im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungefregen öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Wors und Familien - Namen des Offerenten, dann dem Charafter u. bem Wohnorte besseiben unterfertigt fenn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgesichlossener mundlichen Ligitagion eröffnet werden. Stellt fich der in einer dieser Offerten gemachte Anboth gunstiger dar, als der ben der mundlichen Wersteigerung erzielte Bestboth, so mird der Offertent sogleich als Bestbiether in das Ligitagionsprostokoll eingetragen und hiernach behandelt werden. Sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrog ausdrucken, welcher ben der mundlichen Wersteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich von ber Lizitazions. Kommisson durch das Loos entsch eden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrach-

ten fep. -

Czernowis am 12. Geptember 1844.

Mro. 84. Von der Ortsobrigkeit Ropaczylico Holomäur Kreises, wird der mititarpflichtige hierortige Unterthans-Bursche Augustin Budczyszyn Haus-Vero. 32 Anno 1823 geboren aufgefordert, binnen 3 Monaten in seine Keimath rudzukehsten, als sonsien derselbe als unbefugt Ubwesender nach dem a. h. Auswanderungspatente vom Jahre 1832 behandest wird.

Ropaezyuce am 30ien Dan 1844.

(2997) Ediktal-Vorladung. (1)
Nro. 3171. Vom Magistrate der f. Kreisund Salinen-Bergstadt Bochnia als Conscriptions-

Obrigkeit werben nachstehende jur Stellung auf den Uffeniplat in Diesem Sabre beruffene aber nicht erschienene Militarpflichtige, ale:

Mus Boehnia:

Nro. Cons. 522. Caspar Swider Schuster,
—— 669. Vincenz Tatarczuch Tischler,
—— 590. Casimir Pach Schuster,

— 747. Johann Nendza Tifchler, — 42. Anton Wellich ohne Profession,

- 215. Carl Janikowski Schufter, 342. Valerian Birnbaum Sandlungs.

348. Valerian Birnbaum Handlungs-Comissant,

-- 607. Michael Rydzowski ohne Prof.,
-- 637. Johann Knapiński Zifchfer,
-- 641. Stanislaus Taborski Zifchfer,

- 750. Franz Slawiński Uhrmacher, - 470. Anton Blachaczek Schlosser,

\_\_\_

\_\_\_

-

\_\_\_\_

-

-

---

----

258. Joseph Gorski Student, 303. Valentin Korczowski Dredsler,

182. Johann Gorski Tischler,

142. Carl Staszek ohne Profession,

704. Johann Voygt Schneider, 747. Anton Nendza Tijchler,

209. Carl Zabka ohne Profession, 425. Anton Dobrowolski Schuster,

296., Franz Datka Tifchler,
301. Ignatz Sliwa Schneiter,
512. Martin Dziedzik Student,

512. Martin Dziedzik Student, 469. Joseph Holmeister Sattler,

493. Friedrich Hefer Wagner,

- 630. Joseph Wagner Garber,
- 182. Michael Gorski Binder,

-- 502. Johann Gaik Tischler, 200. Joseph Zabka Tischler,

- 725. Joseph Biks Schneider, - 45. Sohastyan Mezierz Schuster.

Mus Krzyzanowice wielkie: Nro. Cons. 25. Stanislaus Irzyk ohne Profes. Mus Chodonice:

Nro. Cons. 48. Anton Czuba ohne Profifion,
-- 58. Anton Pisarski Schneider.

Nro. Cons. 23. Vinconz Garbowski Seifensteder aufgefordert, binnen. 8. Wochen vom Tage der ersten Einschaltung dieses Edikts, nach Boohnia juruckzukehren und sich allda benm Magistrate zu melden, widrigens selbe nach fruchtloser Versstreichung dieser Frist für Rekrutirungssluchtlinge gehalten, und vorschriftmäßig als solche behandelt werden.

Bochnia am 30ten August 1844.

(3035). Ediktal-Borladung. (1)

Mro. 1034. Bom Dominio Grzymatow Tarnopoler Kreifet, werden nachstehende jur Stels lung auf ben Uffentplat berufene militeroflichtige Individuen deren Aufenthalt diesem Dominio unbewußt ist als:

Mon Grzymałów:

Schmerl Sperling AN. — Johann Ziolecki AN. — Wawryk Winogrodzki AN. — Andreas Pielich AN. — Leon Cicierski AN. — Johann Kwiatkowski AN. — Markus Bleich AN. 101, Gedali-Riven AN. 122, Dawid Weintraub AN. 351.

Von Buzjki: Fedko Mielnik Haus-Mro. 75.

Bon Nowosiolka:

Johann Sojecki HN. 28. Itaba Walkow HN. 31. Jakob Fedory HN. 6. Wasyl Danilezuk HN. — mit gegenwartigem Ebifte vorgeladen binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und ihre undefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sie sonst als Rekrutirungsfluchtlinge angesehen, nach den bestehenden Vorschriften bebandelt wurden.

Dom. Grzyinatow am 13. Geptember 1844.

(3036) Uwiadomienie. (1)

Nro. 104. C. R. Jurysdykevja sadowa kamerainego Paústwa Brzostok wiadomo czyni, iz na zadanie Jana Kantego Zajdel, cessyjonaryjusza Chaima Rubel na zaspokojenie dlugu w Summie 30 ZłReń. M. R. z. t. c. n. Wyrokiem z dnia 18go Czerwca 1841 Nr. 90. Chaimawi Rubel przysądzonego, a przez tegoz Janowi Kantemu Zajdel cedowanego po przeprowadzeniu drugiego stopuia exeltucyi, gruntu część Piotra Lusiaka własnego w ksiedze Dziedeietw Tom. I. pag. 63. posit. 2. status activi intabulowanego Zniudzkowka lub Matiaszowka zwanego 1 morg 822 sazni kw. przez publiczna licytacyje w drodze exekucyi w trzech terminach, to jest: daia 930 i 23go Października i 13go Listopada b. r. zawsze o godzinie 4tej z poludnia w kancelaryi sądowej odbyć się majaca, sprzedany będzie. Chęć kupienia majacy, moga warunki licytacyi, Extrakt tabularny i Akt detaxacyi, w tutejszej Registraturze przejrzeć.

Z C. R. Jurysdykcyi sądowej Rameralnego Państwa Brzostek dnia 5go Września 1844.

(3033) Ediftal Borlabung (1)

Mto. 255. Bom Dominio Iwanowka, Tarnopoler Kreifes, werden die abwesenden Militarspflichtigen: Maxym Borecki von Haud-Mro. 50, und Stefan Kowaliszyn von Haus-Mro. 54, jur Ruckehr in ihre Heimath binnen 6 Wochen ansgewiesen, als sonst dieselben als Rekrutirungs-flüchtlinge werden behandelt werden.

Iwanowlia am 6ten Geptember 1844.

(2996) E d y k t. (t)

Nro. 110. Dominijum Zarwanica wzywa zbiegiego przed Rekrutacyją Tytusa Krzyczkowskiego z Dobropola z pod Nru. domu 44, by w 12 tygodniach wrócił.

Z Dominijum Zarwanica Cyrkulu Tarnopol-

skiego 2go Września 1844.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 21. Września 1844.

Areisschreiben des f. t. galigischen Landesguberniums.

Mro. 5816 Praes. Ueber die Behandlung der am 1ten August 1844 in der Serie 281 verlosten Kofkammer=Oblis gationen zu vier und zu fünf Percent.

In Folge eines Defretes ber f. f. allgemeinen Loftammer vom 1. d. M. wird, mit Beziehung anf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 B. 8345 Nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

0. 1.

Von den hoffammer-Obligationen, welche in die am 1. August 1844 verlofte Gerie 281 einge-

theilt find, und zwar:

Die aus dem zu Mailand aufgenemmenen Unleiben entsprungenen Sofkammer . Obligationen Ulr. 4206 bis einschließig Mr. 4301 mit ten vollen Capitalebetragen ju 4 Pergent, bann Mr. 1. a) mit ber Balfte der Capitals. Summe, und Mr. 1. bis einfeließig 1267 mit den vollen Capitale-Betragen au funf Percent, endlich die ordinare hoftammer-Obligation Dr. 84022 ju vier Percent mit dem vollen Capitalebetrage, — werden die Obligatienen ju funf Percent an bie Glaubiger im Dennwerthe des Capitals, baar in Conventions-Munge jurudgezahlt, dagegen die Obligationen ju vier Percent nach den Bestimmungen des allerhöchsten Parentes vom 21. Mart 1818 gegen neue ju p'er Percent in Conventions. Munge verginsliche Oblis gationen umgewechfelt.

Die Auszahlung der verlosten funfpercentigen Gaviralien beginnt am 3. September 1844, und wird von der f. f. Universal-Staats- und Banco-Schulben-Casse geleistet, bei welcher die verlosten Oblis

gationen einzureichen find.

Mit der Burudzahlung des Capitals werden zusgleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. August 1844 zu zwei und einhalb Percent in Wiener-Währung, for den Monar August 1844 hingegen die ursprüngtienen Insen zu fünf Percent in Convent. Münze berichtiget.

Bei Obligazionen, auf welchen ein Beschlag, ein Werboth, oder sonst eine Vormerkung haftet, ikt vor der Capitals-Auszahlung bei ber Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Auspehung zu erwirken.

Bei der Capitale = Auszahlung von Obligatios nen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöfter, Stif= O postepowaniu z obligacyjami Hamery nadwornej cztéro- i pięcioprocentowemi, dnia 1. Sierpnia 1844 w rzędzie 281 wylosowanemi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 1. b. m., z odniesieniem się do Okolnika z dnia 29. Listepada 1829 do liczby 8345, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z obligacyj Hamery nadwornéj, podzielonych na wylosowany dnia 1. Sierpnia 1844 rząd 281, mianowicie:

Pochodzące z zaciągnionej w Medyjolanie pożyczki obligacyje Kamery nadwornej Nr. 4206 do Nru. 4301 włącznie w zupełnej ilości kapitału po cztery od sta, tudzież Ner. 1. a) w połowie kapitału i Ner. 1. do 1267 włącznie w zupełnej ilości kapitałow po pięc od sta, nakoniec zwyczajna obligacyja Kamery nadwornej czteroprocentowa Ner. 84022, w zupelnej ilości kapitału hędą obligacyje pięcioprocentowe wierzycielom gotowizną w monecie konwencyjnej w wartości imiennej kapitału wypłacone, obligacyje zaś czteroprocentowe będą stosownie do postanowień najwyższego Patentu z dnia 21go Marca 1818 wymieniane na nowe po cztery od sta w monecie konwencyjnej przynoszące zapisy długu Stanu.

Wypłata wylosowanych pięcprocentowych kapitałów zaczyna się dnia 1. Września 1844 i będzie uiszczana przez c. k. powszechną kassę dingu Stanu i banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

Ø. 3

Z wypłata kapitału wypłacone beda razem i prowizyje na nim ciążące, a to do dnia 1go Sierpnia 1844 po półtrzocia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Sierpień 1844 prowizyje pierwiastkowe po pięć od ata w monecie konwencyjnej.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja, lub inua jaka prenotacyja, uchylenie takowych wyjednano być ma przed wypłatą kapitału u tej włedzy, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

Przy wypłacie kapitałów chligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościolów, klasztorów, funtungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Borschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

Die Umwechslung der in diefer Serie verlosten Hoffammer - Obligationen zu vier Percent gegen neue Staats-Schuldverschreibungen geschieht gleich-falls bei der f. k. Universal-Staats- und Banco-Schulden-Casse.

Die Zinsen ter neuen Schuldverschreibungen in Convent. Munze laufen vom ten August 1844, und die bis dabin ausständigen Zinsen in W. W. von den alteren Schuldbriefen, werden bei der Umwechslung der Obligationen berichtiget.

Den Besigern solcher Obligationen, deren Verzinsung auf eine andere Eredits-Raffe überwiesen ist, steht es frei, die Capitals - Auszahlung und beziehungsweise die Umwechslung der Obligationen bei der f. f. Universal=Staats- und Banco=Schul- den-Casse, oder bei jener Eredits-Casse zu erhalten, wo sie bieber die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fle die verlosten Obligationen bei jener Casse einzureichen, mo fle bieber die Zinsen erhoben haben.

Lemberg den 27. August 1844.

dacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być mają owe przepisy, które przy przepisywaniu na nowo takich obligacyj zachowane być powinny.

Wymiana wyłosowanych w tym rzędzie obligacyj czteroprocentowych na nowe zapisy długu Stanu nastąpi podobnież w c. k. powszechnej Basie długu Stanu i Banku.

6. 7.

Prowizyja od nowych zapisów długu w monecie konwencyjnej liczy się od 1 Sierpula 1844, a zaległa do tegoż dnia dawniejszych zapisów długu prowizyja wypłacona będzie w walucie wiedenskiej przy wymianio obligacyj.

Posiadaczom obligacyj Kamery nadwornej, od których wypła:a prowizyi fitijalnej Kasie kredytowej jest poruczona, wolno wypłatę kapitału a odnoście wymiane obligacyj żądać u c. k. powszechnej Kasy Stanu i Banku, albo w owej Kasie kredytowej, z której dotąd prowizyje pobierali.

W tym drugim przypadku mają podawać obligacyje wylosowene do owej Kasy, z któréj dotad prowizyje pobierali.

We Lwowie dnia 27. Sierpnia 1844.

Ferdinand Ergbergog von Desterreich = Efte, Civil- und Militar - Beneral = Bouverneur.

Franz Freiherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prasident. Ulois Ritter von Stutterheim, Kosrath. Felix Uwiatkiewicz, Gubernialrath.

(<del>1636)</del> **E** b i f t. (3)

Mrv. 9545. Marie Dreschler aus Brody, ist im Jahre 1838, versehen mit einem Passe, nach Jassy gereiset, sie hat um keinen weiteren Pass angesucht, und in der Rabe von

Jasov geheirathet.
Diefelbe wird im Grunde des a. h. Patents vom 24. Marz 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Edikts in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung, nach Brody zurückzufehren, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens dieselbe als Auswanderinn wurde behandelt werden.

Vom t. f. Kreibamte. Złoczow am 2. August 1844.

#### (2989) Ankündigung. (3)

Mro. 10417. Bur herstellung ber mit ber h. Gub. Werordnung vom 1. September 1. J. 3. 53 132 gerehmigten Reparaturen an der hiesigen Worstadtfirche und den Pfarrgebäuden St. Anton im Wege der Unternehmung, wird am 23ten

Pozew.

Nro. 9545. Maryja Dreschler, z Brodów, udała się w roku 1838 za paszpontem do Jass, a nie prosiwszy o przedłużenie go, poszła za maż w pobliskości Jass.

Wzywa ją się więc na mocy Patentu z daia 24go Marca 1832, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu Pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety lwowskiej do Brodów powróciła i z nieprawnej nipobecności usprawiedliwiła się, inaczej postąpiunoby sobio z nią jak z emigrantką.

Przez c. k. Urzad cyrkulowy. W Złoczowie dnia 2. Sierpnia 1844.

Ceptember 1844 Bormittags um 10 Uhr in ber Lemberger Kraisamts-Kanglei bie öffentliche Ber-fleigerung abgehalten und die Unternehmung bem Dindestfordernben überlassen werden.

Der Fistals und Auerufspreis betragt 887 fl. 21 fr. C. M., wovon bas 10pergentige Wadium vor der Ligitagion erlegt werden muß. lichen Umtsftunden in der Kreisamts-Regiftratur eingeseben merben.

Die Unternehmungelufligen baben fich daber am

#### Antundigung. (2988)

Rro. 13555. Dit hobem Gubernial Defrete vom 31ten Mugust Babl 51905 wird die Berftellung ber Bafferschaben vom Jahr: 1843 im Bereiche des f. f. Sanoker Straffenbaus Commiffas riats an Stus- und Teraffenmauern, an Waffer-Bau, Durchlagen und Bruden mit dem Befammtbetrage ron 4080 fl. 56 3j: fr. C. Dlunge

Ediktal = Vorladung. (2929)

Mrc. 7358. Mit ber vom Dominium Serafince unter 27ten Juny 1842 erlaffene und in ber Lemberger polnischen Beitung vom bien Oftober 1842 Mro. 118 eingeschalteten Ediktal-Citation, ift ber abmefende militarpflichtige Iwan Mularczyn aus Haus-Nro. 69 in Serafince, 152 Matwy Rozaczenko 83 in Czerniatyn Fedor Rieylow geboren, und mit ber im Mro. 114 eingeschalteten Ediftal-Citazion vom 10ten May 1843 Babl 118 — Iwan Buczoski aus Baus-Mro. 41. in Serafince, und Feder Zylyk aus haus oltre. 288, jur Rudfebr in feine Beimath vorgelaben.

Machbem fle aber diefer Worladung nicht nache gekommen find, fo werben fie nummehr freisamtlicherseits aufgefordert, binnen langstens & Monaten in ihre Beimath jurudjutebren und ibre illogalo Ubwesenheit ju rechtfertigen, midrigens aber, eine Behandlung ale unbefugt Ubmefenbe, nach dem Patente vom 24ten Märg 1832 ju ge-

martigen.

Bom t. f. Kreisamte. Kolomoa am iten August 1844.

#### Rundmadung. (2964)(3)

Mro. 19466/1435. Von der f. f. Kammeral Gefällen-Verwaltung für Bobmen wird bekannt gemacht, daß der Zabat- und Stempeldiftrifts. Berlag in Teplie, leitmeriber Kammeralbezirfs im Wege ber fregen Konturren; mittelft Ginlegung schriftlicher Offerte demjenigen, welcher die geringsten Verschleißprozente anspricht, und gegen dessen personliche Eignung kein Bedenken obwaltet, werde verlieben werden.

Diefer Verlag ist zur Moterial-Fassung an das zwölf Meilen entfernte Saback- und Stampel-Magazin zu Prag angewiesen, ihm selbst sind die Unterverleger in Außig, Bilin und Oberleis tenkdorf und 124 Trafikanten zur Fassung zu-

getheilt.

Die Ligitazionsbedingnisse konnen in den gewohn- oben bemerkten Tage und Orte gur Berfteigerung einzufinden.

> Dom t. f. Rreisamte. Lemberg am 14. Geptember 1844.

bewilligt; - jur Uiberlaffung Diefer Berfiellung an einen Unternehmer, wird am 25ten Geptember 1844 Bormittags um 9 Uhr in ber Sanoker f. f. Rreibamts-Kangeley die Ligitations. Berhandlung gepflogen, und beym ungunftigen Ergebnife am 2ten und 9ten Oftober I. 3. wiederholt werben, bas Reugelb mit 409 ft. C. M. ift ben ber Lizitation zu erlegen.

Sanok am 7ten Geptember 1844.

Edykt powełujący.

Nro. 7358. Dominium Serafifice wzywało pod dniem 27ym Czerwca 1842 pozwem umieszczonym w Gazecie Lwowskiej, z dnia 6go Pazdziernika Nrze 118 do powrotu nieobecnych a do służby wojskowej obowiązanych: Iwana Mularczynego rodem z Serafiniec z pod Nru domu 69, Matwija Kozaczeńka rodom z Serafiniec z pod Nru domu 152, Fedora Kieylowa rodem z Czerniatyna, a umieszczonym w Gazecie Nrze 114 pozwem z dnia 10go Maja 1843 do l. 118 Iwana Buczoskiego z Scrafiniec z pod Nru 41, 1 Fedora Zylyka z pod Nru domu 288.

Ponieważ się zaś niestawili, wiec c. k. Urzad cyrkułowy wzywa ich; ażeby w ciągu 6ciu mieajęcy powrócili i z nioprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

#### C. K. Urząd cyrkułowy, Rolomyja dnia 1. Sierpnia 1844.

Die für das Sabacgefalle entweder baar oder hppothekarisch, ober in Staatspapieren nach bem normalmässigen Werthe zu leistende Kauzton betragt 7000 fl. Dafür wird bem Verleger Sabakmateriale im gleichen Werthe auf Kredit verabfolgt, das Stempelpapier fann gegen bare Bejablung oder auf Kredit bezogen werden, in wels chem lettern Falle eine besondere Kaugion von 1000 fl. nothwendig ware.

Nach bem Erteägnifausweise, welcher bei ber f. f. Rammeral - Bezirksverwaltung in Leitmeris und in ber hierfeitigen Registratur in Mro. 909 11. eingesehen werden fann, betrug der Berschleis vem Iten August 1842 bis letten July 1843 an Sabackmateriale 173048 2]4 Pfund im Geldwerthe von 98061 fl. 16 1j4 fr. an Stampelva-

pier 15639 fl. 45 fr.

Dieser Verschleiß gewährt bei einer Provision von 5 Perzent vom Taback und 3 Perzent vom Stempel mit Inbegriff bes auf 407 fl. 20 fr. berechneten alla minuta Gewinnes für ben Verleger eine robe Einnahme von 5779 fl. 35 fr.

hingegen betragen die Auslagen, welche der Berleger von diefer Ginnahme aus Eigenem ju

bestreiten bat, beilaufig :

b) Un Provision ben Unterverlegern in Ausig zu 42/4 pCt. 1292 fl. 513/4 fr. Bitin 22/4 . . . . 358 fl. 12/4 fr.

d) Un Provision vom Stempel ben Stempelflein-Berschleiffern a 2 010

Busammen 4262 fl. 43 fr.

201 ft. 45

164 ft. 45

Nach Ubschlag dieser Ausgaben verbleibt bep ber obigen Provision für den Verleger ein reiner

Gewith von 1515 fl. 52 fr. Derfelbe ergibt sich bei einer Provision von 4pCt. vom Ta= back und 3pCt. vom Stemps mit 536 fl. 15 2j4 fr.

3 2/3 pCt. vom Tabaf und 3pCt. vom Stempl mit . . . . . 209 fl. 23 2/4 fr.

(2761) Einberufungs-Ebift. (3)

Nro. 9411. Don Seite des Bukowiner k. k. Kreikamtes, werden die aus der Stadt Sereih seit der letzten Rekrutenhebung unbefugt abwesenden militärpsichtigen Individuen: Domytor Kozokar, Franz Neuman, Joseph Haas, Simon Manoli, Klemens Aschenbrenner, Gabriel Ferbey, Michel Kropiwnitzki, Wasil Botesat, Johann Frankul; dann Abraham Riesel, Schmiel Hutman, Jankel Surkos, Mayer und Isaak Eger, Meische Abraham, Elias Lakner, Anschel Leib Fuhrmann, Mendel Hoschia Jankel, Jankiel Moische Steinberg, Abraham Goldschlager, Dawid Markus, Froim Moische und

Dieser Gewinn kann jedoch durch Zunahme des Ubsahes und Ersparung an Auslagen vermehrt, durch Verminderung tes Absahes und Vergrößerung der Auslagen hingegen vermindert werden.

Diejenigen, welche dieses Kommissionsgeschäft zu übernehmen wünschen, haben ihre versiegelten, geshörig gestämpelten Offerte längstens bis zum 9ten Offover 1844 um 12 Uhr Mittags im Bureau des k. k. Hofrathes und Kammeralgefällen-Udministrators im Umtegebäude Mro. 1037 — II. zu überreichen.

Ein solches Offert muß mit dem Taufscheine, zum Beweise der erlangten Großjährigkeit, einem obrigkeitlichen Sitten-Zeugnisse, endlich mit der von einer Gefälls-Kasse ausgefertigten Quittung über das mit 700 fl. erlegte Reugeld belegt sepn, welches beim Zurückritte an das Uerar verfal-

len wurde.

Nachtragliche Unbothe, so wie solche, welche nicht gehörig belegt, ober dem unten bengefügten Formulare nicht entsprechend eingerichtet sind, ferner Unträge, eine erhaltene Pension zurudlafsen zu wollen, werden nicht berudsichtiget werden.

#### Formulare.

Von Innen:

Ich Endesgefertigter erklare hiemit rechtsverbindlich, daß ich bereit bin, die Führung des Cabacks und Stempel-Diftriftsverlag in Teplit nuch allen mir bekannt gegebenen Vorschriften gegen den Bezug von . . Perzent vom Taback, und von . . . Perzent vom Stempel zu übernehmen.

Die Quittung der k. k. Kassa in . . . über das erlegte Reugeld von 700 fl. so wie auch mein Zaufschein und das obrigkeitliche Wohlverhalstungs = Zeugniß liegen im Anschluße bei.

Datum

Eigenhandige Unterschrift.

Von Mußen:

Offert zur Erlangung des Taback- und Stempel-Distrikts-Verlages in Teplis.

Prag am 19ten August 1844.

Pozew.

Nro. 9411. C. K. Urząd obwodowy Bukowiński wzywa niniejszóm następujących, w mieście Serccie urodzonych, od czasu ostatniego naboru nieobecnych, do służby wojskowej obowiązanych, mianowicie: Demetra Kozokara, Frańciszka Neumanna, Józefa Haasa, Szymona-Manolego, Klemensa Aschenbrennera, Gahryjela Ferbeja, Michała Kropiwnickiego, Wasyla Botesata, Jana Frankula, tudzież Abrahama Riesła, Schmiela Hutmana, Jankla Surkesa, Majera i Izaaka Egera, Mojżesza Abrahama, Elijasza Laknera, Anszla Lejbe Fuhrmanna, Mendla Hoszyje Jankla, Jankla Moj-

Moische Schieber, hiemit aufgefordert, in dem Beitraume von 6 Monaten in ihren Geburtkort juruckzufehren, und sich über unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens die in dem Auswanderungs Patente vom 24. Marz 1832 sanctionirto Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Czernowitz ben 31ten July 1844.

(1761) Einberufunge-Gdift. (3)

Mro. 10732. Bon Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts, werden die aus dem Orte Czinkeu seit mehreren Johren unbefugt abwesenden Mistiarpflichtigen: Wasil Biholup, Stofan Smereka, Iwan Kramar, Michael Tkacz, Simon Kurczak, Stesan Kurczak, Wasil Tkacz, Gregor Tomiuk, Andryj Krystialuk und Heyhor Dzus, hiemit aufgefordert, in dem Beitraume von sechs Monathen in ihren Geburtsert zuructzusehren, und sich über ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs. Patente vom Liten Marz 1832 sanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Czernowitz am 8ten August 1844.

(2761) Einberufungs. Chift. (3)

Nrc. 40733. Von Seite des Bukowiner k. k. Kreisamtes, werden die aus dem Orte Wassilcu seit mehreren Jahren unbesugt abwesenden militärpslichtigen Unterthansburschen: Georgi Rebey, Ellie Kibach, Michael Braha, Teodor Dutczak, Beni Kibach, Marcin Syrota, Nazari Hridan, dann die Juden Moysche Fruchtmist und Leib Dorf, hiemit aufgesordert in dem Zeitraume von 6 Monaten in ihren Geburtsort zurächzusehren und sich über ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen; witrigens die in dem Auswanderungspasente vom 24ten Mär: 1832 sanctionitte Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Gzernowitz ben 8ten August 1844.

(2763) E b i f t. (3)

Mro. 11286. Von Seite des Bochniaer k. k. Rreisamtes wird der aus Dombrowka Gerrschaft Borek gebürtige Blasius Sumara, der sich ohne Bewistigung vor 13 Jahren aus seiner Keimath entsernte, hiemit vorzeladen, dinnen einem Jahre in seinen Geburtsort zuruckzukehren, und seine bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben, als einen Auswanderer nach der Worschrift des Patents vom 24. Marz 1832 versfahren werden wird.

Bochnia am 3. August 1844.

(2763) E d i f t (3) Mro. 20118. Von Seite des Bochniger f. f. zesza Steinberga, Abrahama Goldschlagera, Dawida Markusa, Froima Mojžesza i Mojžesza Schiebera, ažeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócili, i z nieprzwnej nicobecności uaprawiedliwili się, inaczej użytoby na nich zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 kary.

Czerniowce duia 31. Lipca 1844.

Pozew.

Nro. 10732. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem następujących do służby wojskowej obowiązanych, a od kilku lat we wsi Czinkeu nieobecnych: Wasyla Biholupa, Stefana Smereke, Iwana Kramara, Michała Tkacza, Szymona Kurczaka, Stefana Kurczaka, Wasyla Tkacza, Grzegorza Tomiuka, Jędrzeja Krystialuka i Grzegorza Dzusa, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powróciłi i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej użytoby na nich zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Czerniowce dnia 8go Sierpnia 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 10733. C. K. Urząd obwodowy Bukowiński wzywa niniejszém nieobecnych od kilku lat a do służby wojskowej obowiązanych synów poddanych z Wasylewa, mianowicie: Jerzego Robeja, Elijasza Kibacha, Michała Brahę, Teodora Dutczaka, Benia Kibacha, Marcina Syroto, Nazarego Hridana, tudzież żydów Mojżesza Fruchtmista i Lejbę Dorfa, ażeby w ciągu 6 miesięcy do miejsca urodzenia powtócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej użytoby na nich postanowionej w patencio emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Czerniowce dnia 8go Sierpnia 1844.

Pozew

Nro. 11286. Ces. Król. Urząd cyrkułowy Bocheński wzywa niniejszem Błażeja Sumarę, rodem z Dąbrówki, Państwa Borka, który się przed 13 laty bez pozwolenia z domu oddalił, ażeby w ciągu roku do miejsca urodzenia powrócił, i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpiouoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu'z d. 24go Marca 1832. —

W Bochni dnia 3. Sierpnia 1844.

P o z e w. Nro. 21018. C. K. Urząd cyrkułowy BochedKreisamtes wird der aus Podgörze gebürtige Jude Ignatz Ziffen, der sich ohne Bewilligung vor zehn Jahren aus seiner heimath unwissend wohn entfernte, hiemit vorgeladen, binnen 1 Jahre in seinen Geburtsort zurückzukehren, und seine bisherige Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben als einen Auswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24ten März 1832 verfahren werden wird.

Bochnia am 9. August 1844.

(3) Edikial - Vorladung.

Mro. 6936. Machdem der aus Zabokruki gebürtige militörpflichtige abwesende Wasyl Procuk aus Haus-Uro. 32, trot der vom gleichnahmigen Dominium unter 12ten July 1842 Zahl 189 erstassen, und in dem Intelligenzblatt zur Lemberger polnischen Zeitung Seite 2500 ex 1842 vorgerommenen Ediktal-Vorladung nicht heimgekehrt ist, so wird er nunmehr kreisamtlicherseits ausgesordert, binnen längstens 3 Monaten zurückzukehren, und seine illegale Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens aber eine Behandlung als undestugt Abwesender nach dem Patente vom 24ten März 1832 zu gewärtigen.

Vom f. k. Kreisamte. Kolomea am 30fen July 1844.

(£902) Borrufungs : Edift. (3) Nro. 6793. Nachdem die militärpflichtigen abwesenden

Jacob Tarnawski Agus, Nrc. 126 in Stecowa
Theodor Tkaczuk
Michał Dzurowicc

— 120
— 214

Andry Tarnawski — 124 — 123 in Russow über die vom Dominium Stecowa unterm 30ten Upril 1843 B. 196 erlassene, und in Nr. 55. der poln. Lemberger Zeitung Seite 1317. eingeschalstete Edistal-Citation in der bestimmten Frist nicht heimgekehrt sind, so werden sie treisämtlicher Seits vorgeladen, binnen längstens 3 Monaten um so gewisser in ihre Heimath zuruchzuskehren, als nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist dieselben nach dem Patente vom 24ten Marz 1832

Wom f. f. Kreibamte. Rolomea am 29ten July 1844.

(2653) Vorladung. (2)

als unbefugt Abmefende bebandelt werden murben.

Mrs. 8864. Nachdem in der Nacht vom 18ten auf den 19ten Juli 1844 bei Zwierzynich mehreren entstohenen unbekannten Bauern 14 Colli Schnittwaaren unter Unzeigungen der schweren und einfachen Gefallsubertretung der unteriassenen Nachweisung des Bezuges von der Finanzwache abgejagt wurden, — so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände geltend

ski wzywa niniejszém Ignacego Ziffena, żyda, rodem z Podgórza, który się przed 10 laty nie wiedzieć dokąd oddalił, ażeby w ciągu roku do miejsca urodzenia powrócił i z dotych-czasowej nieobecności usprawiedliwił się inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

W Bochni dnia 9. Sierpnia 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 6935. Ponieważ obowiązany do służby wejskowej a nieobecny Wasyl Procuk, rodem z Żabokruk, z pod Nru domu 32, na umieszczone w Dodatku do Gazety Lwowskiej na stronicy 2500 z roku 1842 wewzanie Dominium Żabokruk z dnia 12go lipca 1842 do domu nie wrócił, więc.e. k. Urząd cyrkułowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. R. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 30go Lipca 1844.

Proze Wing

Nro. 6793. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej a nicobecni

cyjnego z dnia 24go Marca 1832.

#### C. K. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 29go Lipca 1844.

machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Amtstanzlei der Brodper k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Bon ber t. f. Ram. Beg. Bermaltung.

Brody am 7. August 1844.

(3017) Ligitagions-Anti adigung ber f. t. galigifchen vereinten Cammerals Befallen-Bermaltung.

Mro. 24158. Bur Berführung

a) ber ordinairen Rauchtabafgattungen Mro. 20, 21 und 22, bann bes Limitotabats, und ber Grenzbriefe, fo wie ber fammtlichen im Berfchleiße febenben Schnupftabakgattungen aus dem f. f. Sabat- und Stempel - Verfcleiß-Magazine in Lemberg, ober der f. f. Tabat= Fabrik in Winniki, ju bem f. f. Tabaka und Stempelverichleiß-Magazine in Jasto.

b) des unverschleißbaren Sabafmaterials aller im

Verschleiße stebenden Tabakgattungen,

c) bes in Strafanfpruch gezogenenen Sabalma-

ferials, und

d) bes leeren Sabatgefdirre und ber Embalagen aus bem f. f. Sabat- und Stempelverschleiß. Magazine in Jasto, ju dem f. f. Sabat= und Stempel = Berichleiß = Magazine in Lemberg, oder ber f. f. Zabaffabrit in Winniki wird die Konfuereng mittelft fdriftlicher Offerte eröffnet.

Es werben in biefer Beziehung nachfolgente

Beftimmungen befannt gemacht:

1) Das beilaufige jahrliche Frachtgewicht betragt Sporco 1600 Benmer, und die Bergutung ber Fracht wird bezüglich ber Wegesstrede von Lemberg nach Jasto mit 29 Meilen, von Winniki nach Jasto bingegen mit 30 Meilen jum Dagfabe ber Frachtlohnsberechnung angenommen.

Wird die Materialbestallung in Lemberg ober Winniki jugeftellt, fo muffen die jur Berladung erforderlichen Fuhren binnen brey Tagen, gefchiebt jedoch bie Buftellung ber Bestallungen im Ubladungsorte, binnen feche Sagen gur Berladung ben bem Lemberger Berichleifmagagine, ober ber Winniker Sabatfabrik gestellt merben.

Die verladenen Gachen muffen binnen acht Sa-

gen im Orte ihrer Bestimmung eintreffen.

2) Das Wadium, welches jugleich die Stelle ber Raution vertritt, beträgt 200 fl. C. M.

3) Die Bufuhreperiode beginnt mit 1. Janner 1845. Es werden Unbothe auf ein oder zweb

Jahre angenommen.

4) Die Frachevergutung wird fur bas jum Berschleiße jugeführte Sabakmateriale für das ohne Berfculben bes Kontrabenten ober feiner Frachter unverschleißbar gewordene Materiale (fogenanntes Retour = Materiale) fo wie fur bas aus Gefallsftraf = Werhandlungen herrührende Tabat-Materiale nach cem Sporco-Gewichte pr. Biener-Bentner und Meile geleiftet werben.

Fur bas aus Berfchuiden bes Rontrabenten unverschleifbar gemordene Tabakmateriale, fo wie für das verführte leere Weschirr und die Embalagen wird vom Merar ein Fuhrlohn nicht gezahlt, sondern ber Unternehmer ift verpflichtet diese Be-

genftande unentgeldlich ju verfrachten.

5) Die Unternehmungsluftigen haben ihre fdriftlichen Anbothe verflegelt, und mit bem Babium von 200 fl., welches im baaren Gelbe, ober in Stagtspapieren, welche ben Borfdriften gemäß werden berechnet, und angenommen werden, befleben fann, belegt, oder unter Unichluß der den Erlag bes Wabiums erweisenden Raffaquittung einer f f. Ram. Begirtefaffe, bis einschließig ben Arten Oftober 1841 bei bem Prafidium ber galig. f. f. vereinten Ram. Gefällen - Bermaltung, ober bis einschließig den 12ten Oftober 1844 bei bem Borftande der Kammeral-Bezirks-Werwaltung in Jasto ju überieichen und mit der Aufschrift : Df. pferte fur die Bufubr bes Sabat-Materials fur die Strede von Lemberg cher Winnift nach Jasto.

»Un bas f. f. Kam. Bef. Bermaltungs-Prafidium

vin Cemberg (und beziehungsweise)

.Un den Borftand ber f. f. Ram. Reg. Verwal-

stung in Jastos ju bezeichnen.

Die tommissionelle Eröffnung der Offerte findet am 18ten Oftober 1844 bei ber f. f. vereinten Rammeral - Gefallen - Bermaltung Statt.

Offerte, welche nach Ablauf ber obigen Kon-Burrengtermine vorfommen follten, werden nicht be-

rudfichtiget merben

Die Offerte muffen unter fonftiger Michibeach-

tung folgende Ungaben enthalten :

a) den Beitraum , für welchen die Berfrachtung

übernommen wird;

b) ben Betrag, ber on Frachtlohn für einen Biener Bentner Sporto Bewichts und eine Deile, ober die gange Wegesstrede in C. M. angesproden wird, (der offerirte Betrag muß nicht nur mit Babien, fondern auch in Buchftaben ausgedruckt fenn);

c) die Erklarung, daß fich der Offerent allen Bis gitogiene. u. Bertrage-Bedingungen unbedingt

untergiebt :

d) ben Betrag, welcher als Wabium beigelegt, ober mittelft Kaffaquittung nachgewiefen wird;

o) endlich muß im Offerte ber Ort, nebst dem Monaistage und Jahre der Ausstellung ausgedrudt, und dasselbe entweder eigenhandig mit Ungabe bes Standes oder Bewerbes, oder mit dem Handzeichen des Offerenten unterfertigt, und im lestern Kalle von dem Namensfertie ger, und zwei Beugen, beren Stand cher Gewerbe und Wohnort ebenfalls anzugeben ift, mit unterfchrieben fenn.

6) Der Unboth ift fur ben Offerenten von dem Augenblide ber erfolgten Ueberreichung ber Offerte, für bas Aerar aber erft vom Tage der Buftellung der Ratification, oder der Berflandigung von

der Unnahme des Unbothes verbindlich.

7) Bur Konkurrengverbandlung wird Jedermann jugelaffen, melder nach ben Befegen, und ber Landesverfaffung bievon nicht ausgeschloffen ift. --Für alle Falle find bievon ausgeschloffen: tontraftsbrüchige Gefallspachter, diejenigen, welche wegen eines Werbrechens, wegen Schleichbantel ober einer ichweren Gefalleubertretung ju Folge bes Strafgefetes über Befallubertretungen beftraft, ober auch nur in eine ftrafgerichtliche , ober wegen Schleichhandel oder einer schweren Gefalls= Uebertretung anhängig gewordene in Untersuchung gezogen , und bloß aus Ubgang rechtlicher Beweife entlaffen murben.

#### Borladung. (2)(2652)

Mro. 8253. Nachdem am Sten Juli 1844 auf bem Wege zwischen Ferlejowka, Olszanka und Ostrow von der Finanzwache zweien unbekannten Parthelen - auf einer zweispannigen Briticka 16 Colli Schnittwaaren unter Unzeigungen der schweren und einfachen Gefalleubertretung der unterlafsenen Nachweisung des Bezuges abgejagt wurden, so wird Jedermann, der einen Unspruch

(3002) Gerstenlieferungs - Ankundigung. Mro. 20571. Für bas bertichaftliche Brauhaus in Winniki lemberger Kreises, werden 3200 bis 5000 heuriger gang reiner voller und malgfähiger Gerfte mit der Ubstellung berfelben in Partien von 533 1/3 bis 833 1/3 Korez monatlich vom Monate Oftober 1844 angefangen, benothiget.

Bur Lieferung biefer Gerfte werden ben bem lemberger Kammeral-Bezirks-Verwalt. Vorstande bis einschlußig 25ten Geptember 1844 (funf und amangigsten) schriftliche verstegelte Offerte angenommen, worin es Bedermann frenftebt, entweder die ganze Lieferung oder nur einen Theil derfelben anzubiethen, wogegen fich die Kammer das Recht vorbehalt nach ihrem Befunde ben Unboth

#### Edictum. (1)(2877)

Mro. 25374. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Dno. Joanni Błazewski ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte haeredum olim Francisci Wiszniowski utpete: Mathine Wiszniowski, respective haeredum ejus de nomine et domicilio ignotorum, tum etiam ignotorum de nomine et domicilio hacredum ignatii Wiszniowski et Catharinae de Wiszniowakie Wilkeszewska, etiam nunc de domicilio ignotae, contra D. Joannem Błazewski ejusve nefors demortui haeredes de nomine et domicilio ignotos de praes. 14. Augusti 1844 Nr. 25374 puucte solutionis Summae 50 fl. M. C. c. s. c - nuic Judicio libellum exhibitum,

8) Wenn mehrere in Gefellicaft die Bufubr erfteben, fo haften alle fur Ginen, und Giner fur Ulle, sowohl für die genaue Erfullung der eingegangenen Werbindlichkeiten, ale auch für jeben bem Gefalle verutsachten Schaten.

Die übrigen Bedingnisse konnen innerhalb ber gewöhnlichen Umisstunden in der Registratur biefer f. f. vereinten Kammeral - Gefällen - Verwaltung, und bei der f. k. Kam. Bezirks » Verwaltung in

Jasto eingefeben werben.

Lemberg am 6. September 1844.

auf diese Begenstande geltend machen ju fonnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Sagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umts-Ranglei ber f. f. Ram. Bezirfe-Berwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß verfahren werden wird.

Von der f. f. Ram. Begirte-Verwaltung.

Brody am 7. Hugust 1844.

auf eine geringere als bie offerirte Quantitat

anzunehmen.

Die Offerte muffen die Menge der Gerfte ben Preis pr. Rorez dann die Lieferungspartien und ben Termin der Ubftellung nicht nur in Biffern sondern auch in Buchstaben ausgebruckt enthalten, von dem Offerenten nebst genauer Ungabe seines Wohnortes und Charafters unterfertigt, bann mit einer Berftenprobe und mit bem entfallenden 10pzentigen Babium entweder im Baaren oder mit der Kaffaquittung belegt und wohl verflegelt fenn.

Von der f. f. Cammeral - Bezirks. Berwaltung.

Lemberg am 10ten Geptember 1844.

Judiciique opem imploratam esse. -- Ob commorationem conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominua Starzewski cum substitutione judic. Advati Domini Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico Judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25. Nov. 1844. hor. 10. mat. praefixo hic r. Nob. Fori eo certius comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nabilium Leopoli die 21. Augusti 1844.

(3040) Ligitagione-Aufundigung. (1)

Mrs. 10730. Bur Berpachtung des im Rammeral Dorfe Huczko nachst der Stadt Dobromil gelegenen, mit ben erforberlichen Requisiten verfebenen Kammeralberrichaftlichen gemauerten Bier-Brauhauses, sammt dem Erzeugungs- und Musschankerechte bes Doppelbiers in der Stadt Dobromil und in den derfelben junachst gelegenen amei Kammeral-Wirthebaufern Matlawa und Narym, dann in den jur Kameralherrschaft Dobromil geborigen 40 Ortschaften auf drei nach eine ander folgende Sabte, namlich vom iten Rovems ber 1844 bis Ende Oktober 1847 wird in der Units Rangley des Dobromiler f. k. Kammeral= Wirthschafis-Amtes am 3ten Oftober 1844 um Die 10te Vormittagestunde eine öffentliche Lizitation abgehalten merden.

Das Protium fisci beträgt 2051 ff. 6 fr. C. M. und das bei der Ligitation zu erlegende Badium

265 fl. 11 fr. C. M.

Von diefer Pachtung werden jedoch ausgeschlossen: Aerarialschuloner, bekannte Zahlungsunfähige, Juden, Minderjährige, und solche Individuen, welche nach dem Gesetze sich mit derten Pachtungen nicht befassen dürfen.

(3016) Confurs (1)

Itro. 26046. Bei dem Lemberger f. f. Tabafund Stempel = Werschleiß = Magazin ist die Ver= walterestelle mit dem Gehalte jahrlicher Neun Hundert Gulden C. M., und der Berbindlichfeit zur Leistung einer dem Befoldungsbetrage gleich= kommenden baaren, oder hypothekarischen Kauzion noch vor dem Dienstantritte zu besehen.

Bewerber um diese Stelle, haben ihre mit der Machweisung über die juruckgelegten Studien, die Kenntniß der polnischen oder einer anderen stavischen Sprache, ihre bisherige Dienstleistung und

(3001) Rundmachung. (1)

Mro. 51046. Das von dem verstorbenen Hr. Lemberger Domprobsten Ritter v. Bent zu einer Stiftung für die Bildung von Organisten und Schuls Lehrern bestimmte Kapital von 5000 fl. E. M. ist gegen die gesehliche Sicherheit und gesgen 5perzentige antizipative zu entrichtende Zinsen entweder auf hierlandige Landguter oder auf Realitäten in der Stadt Lemberg entweder im Ganzen oder in Theilbeträgen darzuleiben

(2794) Edictum. (3)

Nro. 24210. Per C R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense in pertractatione haereditatis post Reverendum Stanislaum Kaźmierski, haeredes defuncti, de nomine et domicilio ignoti, medio praesentis edicti excitantur, ut edecendo gradum consanguinitatis cum defuncto, declarationem de adeunda, idque cum

Es werden außer den mundlichen Anbothen auch schriftliche verstegelte von den Pachtlustigen unter Angabe des Karakters und Wohnortes unterfertigte Offerten angenommen. Derley Offerte mussen jedoch mit dem Angelde belegt seyn, einen bestimmten nicht nur in Zissen, sondern auch durch Worte auszudrückenden einzigen bestimmten Anboth enthalten, und es darf darin weder eine Offerte bloß auf einige Prozente, oder eine bestimmte Summe, über den bei der mundlichen Lizitation erzielten, oder von einem anderen Offerenten gesmachten Meistdoth noch sonst eine Klausel vorstommen, vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklarung enthalten seyn, daß sich der Offerent allen Lizitationsbedingnissen unbedingt unterziehe.

Die Offerten sind von der Lizitation bei bem Dobromiler Wirthschaftsamte oder bei der Lizitazion ber Lizitations-Rommiffion zu übergeben.

Die naberen Pachtbedingungen werden bei der Lizitation vorgelesen, und konnen vor der Lizitazion ben dem genannten Rameral Wirthschafts-Umte eingesehen werden.

Von der f. k. Kammeral - Bezirks-Verwaltung.

Sanok ben 14ten Geptember 1844.

ben Umstand, daß sie die vorgeschriebene Kauzion vor dem Dienstantritte zu leisten im Stande sind, belegten Gesuche, bis zum 15. Oktober 1844 bep der Lemberger k.k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung im Wege ihrer vorgesehten Behörde zu überreischen, und darin zugleich anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem, oder dem anderen Beamten der Lemberger Kammeral Bezirks-Verwaltung verwandt, oder verschwagert sind.

Bon der f. f. galigischen vereinten Ramerals

Gefallen = Verwaltung. Lemberg am 3ten September 1844.

Diejenigen, welche dieses Kapital ganz ober theilweise als Darlehn zu erhalten wünschen, haben ihre dießfälligen mit den Tabular-Ertraften und Schähungen belegten die gesehliche Sicherheit nachweisenden Gesuche längsiens dis 20ten Oftober l. I. bey der f. Kammerprokuratur einzubringen, da hiemit ausdrücklich festgeseht wird, daß nach dem Loten Oftober I. I. einlangende Gestuche nicht werden beruchsichtiget werden.

Bom f. f. galigischen Candesgubernium. Bemberg am ten Geptember 1844.

vel sine beneficio inveutarii ab intestato, vol repudianda hacreditate intra unum annum horsum exhibeant, secus hacreditas cum insinuantibus pertiactabitur; Caeterum iisdem bacredibus ad tuenda eorum jura D. Advocatus Kabath cum substitutione D. Advocati Tustanowski pro curatore additur.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Augusti 1844. (3032) Ligitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 2422. Bei bem f. f. Gefallen-Oberamte in Lemberg werden bei ber, am 30ten Geptember

1. 3. in den gewöhnlichen Umtsstunden, abzuhaltenden Veräußerung auch 21 Pfund auslandische Bigaren öffentlich veräußert werden. Lemberg am 18. Geptember 1844.

(3000) Drohobycz am 13ten September.

Nachdem Tags zuvor S. königliche Mochheit burch unsere Stadt nach Sambor, behufs Kreisbereisung fuhren, langten Hochtbieselben am 21. l. M. und J. Bormittags bier an, nahmen die Auswartungen hierortiger Behörden gnädig entgegen, unsere Sehenswurdigkeiten in Augenschein und verfügten sich drey Stunden hierauf nach

#### Truskawiec.

Mit Höchstdeffen glorreicher Ankunft in diesem abgeschiedenen Karpathenthale, gelangt seine Beilanstalt recht eigentlich zu geschichtlicher Bedeutung, aus derer Borne seit ihrem kurzen Bestehen, bereits viele hundert auf auperste herabgesommene Menschenleben, verlorne Kraft und Heiterkeit geschöpft haben.

Gie verbient als Buftuchtstatte ber leidenden Menschheit so buldvolle Rudsicht, mit berer gnabiger Gewährung G. königliche Hochbeit jugieich rachhaltigen Unwerth auf vereinte Bemuhung

aller baben Betheiligten buldreich ju legen icheinen.

Mit sichtbarem Wohlgefallen an den zweckmäßigen und ungemein anmuthigen Anlagen, geruhten Höchstbieselben Bad, Kuche, Kammern, Wohnungen, daselbst in Augenschein zu nehmen, von der Beschaffenheit der Ferdinands-Schwefel-Naphiche- und Bittertrink-Quellen, troß ungunstiger Witterung, zur Stelle Uiberzeugung zu gewinnen, über deren Bestandtheile, Wirkungsweise und Erfolg vom Badarzte Aufschluß sich geben zu lassen, felbst auf entsernter Bandel-Bahn, sich einzusinden und über alles Höchst ihren gnädigen Beifall auszusprechen. Um fünf Uhr reisten Se königs. Hochheit zu Besichtigung des k. k. Bohrwerks nach Stehnis; auf die Nacht nach Stry.

# Doniesienia prywatne.

A. Sacks, w Wiédniu dyplomowany Dentysta

ma zaszczyt zawiadomie wysoki stan szlachecki i szanowną publiczność, że w swém pomieszkaniu udziela lékarskiej pomocy we wszystkich chorobach ust a osobliwie zebów, tak dorosłym jakoteż i dzieciom, podczas wykłowania się zebów, a to podług najnowszych zasad tej umiejętności; uszkodzone zęby wyjmuje bez dalszych złych skutków, a pojedyńczo imitowane, jako téż i całe rządy owych, najpodobniej do naturalnych, i ilo możności zastępując utracone, oraz wszelkich gatunków obturatorów, jakoto: sztuczne podniebicnia i t. d. podług sposobu francuzkiego i z materyjału tamze używanego, za współdziałaniem w tym zawodzie biegłego i zupelnie wydoskonalonego, teraz u niego pracującego wyrabiacza zębów, trwale i bez bolu wstawia. — Mieszka w kamieniey Weigla, przy rynku pod Nrem 239 na pierwszóm pietrze.

(8019) Ein Kind ist verloren gegangen.

Um 3ten September 1844 zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags ist ein Knabe Samuel Wolf Bindel, 2 1/2 Jahre alt, mittlerer Statur, blonder Haare, runden Gesichts, lichtblauen Augen, mittlerer Nase, in Zolkiow in Berluft gerathen. — Die Eltern Simon Berisch und Sara Bindel, Zolkiewer Insassen im Ringplage Haus-Nro 194 1/5, biethen dem Finder eine angemessene Bestehnung an.

Dla rodziców i opiekunów. (5)

Dla synów obywatelskich frekwentujących sakoły z jest pomieszkanie z wiktem recznie do najęcia. — Bliższą wiadomość można otrzymać pod nrem. 284 przy ulicy Wałowej naprzeciw gimnazyjum O. O. Bernardynów na 2giém piętrze po lewéj rece, lub téż u właściciela na téza samém piętrze.

Um jedem weiteren Unfug treffend entgegenzukommen, finde ich mich veraulast hiermit öffentlich anzuzeigen, daß ich bereits seit einer Neihe von Jahren der Besitzer der

bin, und daher die allgemein renommirten aus wirklichen Burgunder und Oporto: Trauben erzeugten

# Weißen und rothen Voes lauer Weine

in ihrer vriginell guten Qualität nur einzig und allein von mir zu beziehen sind. Gleichzeitig mache ich meine Serren Committenten zu bevorstehenden Herbst. Beziehungen auf meine großassortirten Leger aller Jahrgänge der besten

Desterreicher Gebirgs- und Landweine ab Nußborf, Grinzing, Mailberg und Haugsdorf aufmerksam! In rothen, weißen Ungarischen Weinen und

Ausbrüchen

halte ich stets von allen Sorten ans den anerkannt besten Gebirgen bedeutende Lager an mehreren Plätzen in Ungarn selbst, so auch in Wien, (letztere mit Inbegriff des Desterreichischen Eingangszolles).

Ferner führe ich im Transito und verjollt ab Wien eben fo großes

Sortiment der gangbarsten

Mhein-, Mosel-, Bordeaux-, Burgunder- und Spanischer Weine

und kann mit meiner Bedienung burch die im gleichem Verhaltniß zu obigen Weinen mir möglichen größten Ankaufe sowohl in den Preisen, als der Qua-lität mit jedem direkten Bezuge konkurriren!

So auch besorge ich in den sammtlichen f. f. Desterreichischen Staaten den en gros Verkauf, der hier in allen höchst adeligen Häusern gegenwärtig cour-

firenden

# CHAMPAGNER - WEINE

J. PERRIER FILS & Comp.

in Châlons sur Marne.

Wien im Angust 1844.

J. G. Scherzer, Gregieinhandler in Wien.

(2959) Hiemit kringe ich zur öffentlichen Kenntnis, bas ich die durch meinen gottselligen Mann zu Lennberg gehaltene Niederlage sowohl Wiener-

## FORTEPIANOS

als auch von eigener Fertigung in demselben Locale, und zwar im Mause sub Nro. 18% im der breiten Gasse sernerhin sortsubren werde. — Um hingegen allen Wünschen gewissenbaft entsprechen zu können; habe ich so eben einen der geschicktesten Fabrikanten aus Wien bier in meinem Geschäfte aufgestellt, welchem ich auch die Leitung meines Handels überließ. — Demnach sind ben mir zu jeder Zeit die besten und dauerhaftesten Fortepianos um die verschiedensten und billigsten Preise zu bekommen. — Gleichfalls übernehme ich auch Februarelite Fortepianos zur Vertrusselbung veren Noure. Ferner ist der oberwähnte Fabrikant aus Wien bereit auf jedes Verlausselbung verschaues auszuldessern und auss Dauerhafteste zu stümmen. Indem ich hoffe, daß Ein bacherhite Publikum mir den nahmlichen Zuspruch wie ehedem meinem gottseligen Manne zu Teil sassen zur vollen Zufriedenheit punktlicht zu entsprechen.

Magdalena Gottlieb.

(2)

Zawiadamiam niniejstém, iž utrzymywany w Lwowie przez mego s. p. męża skład

# FORTEPIANOW

Nean 13 / przy ulicy szerokiej utrzymywać będę. Aby wszelkim życzeniom sumiennie odpowiedzićć, sprowadziłam właśnie z Wiednia jednego z najlepszych tamtejszych fabrykantów, i jemu prowadzenie tego handlu poruczyłam. W każdym czasie dostanie u mnie najlepszych i najtrwalszych fortepianów na rozmaite i jak najmierniejsze ceny. Także i używwane już fortepiany przyjmuje w zamiane. Pracujący u mnie fabrykant z Wiednia naprawia fortepiany i stroi je jak najtrwalój na każdo wezwanie. Liczę na to, iz szanowna publiczność raczy mnie temi samómi względami jak niegdyś s. p. moża mego obdarzać, a najusilniejszem mojem staraniem będzie położenemu we mnie zaufaniu godnie odpowiedzieć.

Magdalena Gottlieb. (2)

(2984)

### Wiadomość literacka.

Kronikę miasta Lwowa przez Dyonizego Zubrzyckiego, o której wzmianka w Rozmaitościach Nro. 37, dostać można w handlu P. Millikowskiego i w sprzedaży książek ruskich przy wołoskiej cerkwi egzemplarz po cztery 21. m. k.

Die Musikalien- und Instrumenten-Handlung

# Joh. Niemirowski

in Lemberg

mach hiermit den P. T. Musikfreunden die ergebone Anzeige, dass sie ihr

# Fortepiano-Magazin

mit ganz neuen Instrumenten solidester Bauart, von den renommirtesten Wiener-Fortepiano-Fabrikauten, reichlich assortirt habe, dieselbe zu den möglichst billigsten Preisen verkaufe, und auch alte Fortepianos im Tausche annehme. Für Dauerhaftigkeit und Güte der Instrumenten wird garantirt,

Reuerfundener Pariser Spiegel-Lack.

Diefe neuefte Ure Bimmerboden und andere Gegenstande ju ladiren ift im Muslande als bie amedmaßigfte, vertheilhaftefte und jugleich elogantosto Methode allgemein eingeführt, und bereits auch bierorts von mehreren boben Berrichaften ju beren vollfemmenfter Bufriedenheit angemendet worden. Diefer neue Lad ift mit Bortbeil anwendbar : auf alle Arten von Zimmerboden, Dobeln, Fenfter und Thuren, Metallmaaren und Leder. Dit Diefem Lade überzogene Gegenftande haben ben Glang und das Musfeben ber beften Politur , und überdieß folgende ausgezeichnete Gigenicaften: 1.) Golde ladirte Boben halten jahrelang, und ichabhafte abgenute Stellen merben burch einmabliges Uiberfireichen, vollkommen bergeftellt. Daber ift diese Methode besondere vortheilbaft fur Sang-Salons. 2.) Diefer Lad wird weder von Schmut, Bette, Gaure, noch Semperatur ober Bitterungswechsel angegriffen. 3.) Mile Fleden mafcht man mit kaltem Baffer aus; ben dem taglichen Reinigen ift gar teine Dube, ba man blog ben Boben mit einem Bolltuch überfahrt. 4.) In folden Lotalitaten balt fich weder Ungeziffer noch Feuchte auf. 5.) Springt biefer Lad nie, und andert unter feinen Berhaltniffen feine Barbe und Glang. 6.) Ift Diefer Lad volltommen aeruchlos, trodnet augenblidlich, baber bas großte Bimmer binnen wenigen Stunden jum Gebrauche fann ladirt merben. 7.) Kommt diefe Urt bes Ladirens in Betracht feiner Schonbeit und langer Dauer billiger ju fteben, ale alle bisber befannten Arten Boben einzulaffen. Die Quabrat-Rlafter foftet fammt Ebnung Des Bodens 52 fr. C. M. Much ift Diefer Lad in verstegelten Flafcben a 1 Quart, mit bem Gebrauchszettel pr. 1 fl. 3 fr. C. Dl. und zwar in allen Farben in der Wohnung der Grzeuger in der Renen Gaffe Dro. 287 im 2ten Stock, und in der Sandlung Des Ben. Johann Welzel im Sudet ichen Saufe Rro. 19 am Ferdinands : Plat ju haben, wo auch Mufterblatter vorliegen.

# Nowo-wynaleziony lakier paryski z połyskiem zwierciadlanym.

Ten najnowszy sposób lakierowania posadzek pokojowych i innych przedmiotów, zaprowadzony jest powszechnie za granica jako najstosowniejszy, najkorzystniejszy i zarazem najwytworniejszy: także i tutaj już kilka znakomitych domów używa tegoż lakieru z najzupełniejszém zadowolnieniem. Nowy ten lakier daje się użyć z korzyścią: do wszelkich rodzajów posadzek pokojowych, mebli, okien i drzwi, wyrobów metalowych i skóry. Powleczone tym lasadzek pokojowych, meni, okien i drzwi, wytokniej politurowanych, i prócz tego odznaczają kierem przedmiety mają połysk i pozór najpiękniej politurowanych, i prócz tego odznaczają się następującemi własnościami: 1.) Lakierowane w ten sposób posadzki trwają przez długie lata, a uszkodzone i wytarte miejsca można przez jednokrotne powieczenie tym lakierem najzupelniej zaprawić. Przeto ta metoda jest szczególnie korzystna dla sal do tańca przeznaczonych. 2.) Lakier ten nie cierpi bynajmniéj od brudu, tłustości, kwasów ani od temperatury ezyli zmian powietrza. 3.) Stare plamy dość jest wymyć wodą zimne; przy codziennem czyszczeniu nie masz żadnego zachodu, gdyż dość jest posadzkę wełnianka przetrzeć. 4.) W takich lokalach nie trzyma się ani plugactwo ani wilgoć. 5.) Lakier ten nigdy nie pęka, nie zmienia swego koloru i polyaku. 6.) Lakier ten nie wydaje żadnego odoru, i wysycha mo-mentalnie, przeto największy pokój może być w kilku godzinach do użytku wylakierowany. 7.) Sposob ten lakierowania ze względu piękności i długiej trwałości, wypada taniej od wszelkich dotad znanych sposobów zapuszczania posadzek. Sażeń kwadratowy kosztuje wraz z wyrównaniem posadzki 52 kr. M. K. Można toż tego lakieru w wszelkich kolorach w opieczetowanych flaszkach kwartowych z przepisem sposobu użycia go dostać po 1 zr. 3 kr. Mon. Konw. w mieszkaniu fabrykanta tegoż lakieru przy ulicy nowej w domu pod Nrem 297 na 2giém pietrze i w handku pana Jana Welzel na placu Ferdynanda w domis Hudetza pod Nrem 19, gdzie także próby tego sposobu lakierowania oglądać można.

(2923) Ein Haus ist in Tarnow zu verkausen. (6)

In Tarnow ist das Maria Horaczek'sche Berlassenschafts-, vormals k. k. ararische Haus Nro. Cons. 139 — 11, auf Begehren der Erben in öffentlicher, ben dem Hochlöblichen k. k. Landrechte daselbst am 30ten September, 21ten Oktober und 11ten November d. J. abzuhaltender Lizitation zu verkaufen.

Dieses Haus liegt an der Kaiferstraße und einer breiten Seitengasse, hat zwey sehr geraumige Sofe, einen hubschen Obste und Gemusegarten, und einen gemauerten Pumpbrunnen mit dem besten Trinkwasser, — ein großes gemauertes Stallgebaude mit einem Stockwerke ist mit Blech gedeckt, und dieses mit Delfarke angestrichen: auch find baben zwen Getreibesveicher und ein Giekkeller.

und dieses mit Delfarbe angestrichen; auch sind daben zwen Getreidespeicher und ein Eiskeller.
Sein reiner gerichtlich erhobener Schakungswerth ift 18,519 fl. 15 fr. Conv. Munze, es tragt einen jahrlichen Bins über 1500 fl. Conv. Munze. — Der Grund ist frep; die Gebäude, teren eines, außer dem Stalle, einstödig ist, sind bey der wech selfeitigen Brandschaden-Verstherungs-Unstalt in Wien versichert.

Die gerichtliche Ligitations - Rundmachung enthalt die Lemberger polnische Beitung vom 29ten

und 31ten Mugust und 3ten September b. J. Mro. 102, 103 und 104.

Dom w Tarnowie do sprzedania.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

W Tarnowie dom pod licz. kons. 139—11, dawniej eraryjalny, teraz do massy s. p. Maryi Horaczek należący, na żądanie spadkobierców, przez publiczną w C. K Sądzie Szlacheckim Tarnowskim na dniu 30go Września, 21go Października i 11go Listopada r. b. odbyć się mającą licytacyję sprzedany będzie.

Dom ten stoi na przedmieściu Strusina przy trakcie cesarskim głównym, i szérokiej poprzecznéj ulicy, ma dwa bardzo obszérne dziedzińce, i przy tym ogród owocowy i jarzyny, tudzież studnie murowaną z pompą; — jest także murowana obszerna stajnia o jednem piętrze,

blacha pokryta i ta olejna farba napuszczona, tudzież dwa spichlorze i lodownia.

Dom ten sadownie w Summie 18,519 ZłR. 15 kr. M. K. oszacowany, przynost przeszto 1500 ZłR. M. R. roczuej intraty. — Grunt jest wolny i budynki, między któremi jeden, oprócz stajni, jest piątrowy, są w wzajemnem Towarzystwie zabezpieczenia ogniowego w Wiedniu aschurowane.

Sądowe obwieszczenie licytacyi powyższej realności, umieszczone jest w Gazecie polskiej

Lwowskiej z dnia 29go i 31go Sierpnia i 3go Września r. b. Nro 102, 103 i 104.

Drzewa fruktowe na sprzedaż. (2)

W Rozubowicach koło Przemyśla, dostać można téj jesieni drzew owocowych, najwyborniejszych gatunków — w tym roku tylko jabłek — tudzież nasion jarzyn i kwiatów letnich. Za jakość nasion i pewność, już na kilkanaście tysięcy rozmnożonych drzewek owocowych, zaręcza się. Listy franco pod adresą "Wżny. Konstanty Pawlikowski" na poczcie w Przemyślu odbierane są.

### Uwiadomienie. (1)

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, jako Dominijum Czechy równie i właścicielka e umieszczonej w nrze. 103. Gazety lwowskiej Ddezwie do opiekunów i rodziców żadnej wiadomości nie ma. Szpaczyński, Reprezentant dominikalny.

(8026) Skóry łosiowe na sprzedaż. (1)

Michał Fabry, miejski rękawicznik, mieszkający w rynku pod nrem. 54, poleca się wysokiemu Stanowi Szlachty i szanownej Publiczności z swym wyborem wielkich i pięknych skór łosiowych.